

Aust. 2807-5

Enbur

on and by Google

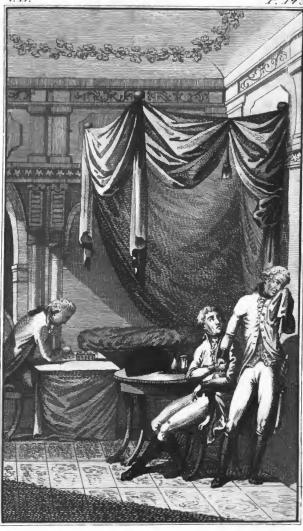

## Leben und Geschichte Kaiser Joseph des Zweiten

Fünfter und lester Theil.

Amsterbam.



Die Pralatur Lilienfeld ward, mit Anfang bes 1789 Monats Mars, auch aufgehoben, und alle Guter wurden verkauft. Se. Majestät geruheten milbest zu entschließen, daß auch jene Individuen, welche nur Provisionen genichen, und über 40 Jahr die nen, gleich den Beamten die ganze Provision bestihrer Jubilieung zu genießen haben.

" Rach bes FrenBerrii von Schmiebbutg Statis flid, batte Bohmen und Stegermart, im Unfand diefes Jahres 1789 , gerabe eben fo viele Ginwob: ner, als alle ju Schweben gehörige Lander; nams lich Bohmen jablte 2 Millionen 300,000, und Steys ermart 800,000, alfo Schwebeng Millionen 100,000 Bohmen tragt feinem Regenten 16 Millionen Bulben', Schweden aber feinem Reiche nut bie Balf. te biefer Summe ein. Stevermart und Rrain gus fammengenommen,geben bem Banbesfürften fo viel Einfunfte, als bas große norbifche Reich bem feis nigen gibt. In den 62 noch in Bohmen bestebenben Rloffern gablte man , nach bem neueffen Bergeidniffe, 80 g Monche, und in ben g Frauenfloftern 115 Monnen , alfo 920 Rlofterleute bepberley Bei fdledie.

1789. In gang Steyermark betrug im abgewichenen Jahre die Zahl der Gebornen 10,139, der Gestorbenen 22,441 und der getrauten Paare 3026, Bergleicht man diese Angaben mit dem Jahre 1787, so sindet man in dem vorigen Jahre 6071 Geburten, 8566 Todesfälle und 1480 Traungen weniger.

Unter bem 20sten Januar erging die bochse Entschliesung: baß Schenkungen, Bermachtnisse ober Erbschaften, die unehlichen Kindern von ihren Aeltern, oder den Aeltern von unehlichen Kindern, entweder durch lestwillige Anordnungen, oder gesestliches Erbrecht zufallen, für die Zutunft ebenfalls, wie es ben den eheleiblichen Aeltern und Kindern beobachtet worden ist, ohne alten Unterschied von der Erbsteuer gang frep sent sollen.

Der R. R. bevollmächtigte Minister zu Mayland, herr Graf von Wildscheck, tam vor einiger
Zeit nach Mapel. Die Königin, eine Schwester
bes Raisers, lub den Minister zur Tafel ein, samt
dem Kardinal von Neapel. Eben als man sich ses moltte, bemerfte der Graf, daß der Kardinal
den Borrang genommen. Er erklärte sogleich mit
vieler Wurde, daß ein R. R. Minister einem Kardinal nicht nachstehe; sondern vielmehr vor solchem den Vorzug tabe, und entsernte sich sogleich.
Die Königin-, höchst ausgebracht über dies Benehmen, sandte sogleich einen Kourier an ihren
Bruder, den Kaiser. Der Minister that ein Glei.
des.

des. Allein ber Raifer billigte bas Benchmen 1789. feines Minifters; und Braf Wilbiched erhielt, fatt eines Berweifes , ein Belohnungsbefret.

## Deue nübliche Erfindung, unter Rofephs II. Regierung.

In einem öfferreichifchen öffentlichen Blatte, las man, unterm zten Darg b. 3. folgenden nuslichen, und befonders fur die Liebhaber der Barts neren intereffanten Auffat über die Froftableiter: " Schon im April v. 3. haben wir diefer Ableiter von der Erfindung des Berrn Bubernialrathe und Rreisbauptmanns, Ritters von Bienenbera, ermabnt, ber uns jest jum Beften der Denfcheit den Abrif famt ber Befdreibung mittheilte. Diefe Froftableiter find Etroh-oder Sanffeile. Gie werden um den Stamm des Baumes gefchlungen, und mit ihren Enden in die mit Brunnenwaffer ace füllten Befdirre (fie mogen gemeine bolierne Baf= ferfannen, Bodinge, oder was immer fenn) einge= fentt, boch fo, daß fie nicht über dem Baffer fdmimmen, fonbern in bemfelben eintauchen, weldes mittelft eines am Ende angebundenen Steines gefcheben fann. Diefe Ableitung fann von mehreren neben einander ftebenben, oder an Eril= lagen gezingelten Baumen in ein einziges Befaß gefcheben, jeboch unter ber Borficht, daß bie Be= fdirre fren, und nicht etwa von ben Meften bes Baums bedecht fteben, bamit ber Froft obne Sin= bernif nach dem Ableiter in das Befdirr mirte, 21 3

und

1789.und fomit von dem Waffer angezogen werbe. Dies fe Borforge ift vorzuglich fur bas Frubobft , und jene Baume nothig , beren Bluthe im Frubjahre mit ben Blattern zugleich , ober auch allein treibt, und im Mongt Darg und April bem Erfrieren ausgefest ift. Bert von Bienenberg hat biesfalls Proben gemacht; porgiglich baben im 3abr 1787 feine Marillen an Erillagen geitlich im Monate Marg zu bluben angefangen, benen er fogleich die Ableiter anbing. Es fielen 6 bis 8 Machtfrofte ein : bemobngeachtet blübeten fie fort, festen Dbft an, und er genog bie Freude auf diefer Bartenfeite von 7 Baumen 16 Schod fcone und wohl ausgereifte Marillen aufzulofen, wo boch ju gleicher Beit in andern Barten alle Maril-Tenblithe erfroren war.

Se. Majeståt ber Raifer befahlen burch ein hofbetret vom isten dieses Monats Marz, daß die Aussinhr der Ungarischen, Gallizischen und aller Erbländischen rohen Tobacksblätter für hener, und so lange es die Umstände fordern, (jedoch mit Ausnahme dessen, was über die frepen Sechäfen ausgeführet werde) alsogleich, und von nun an unter Konfistationsstrafe verboten, und lediglich die Aussuhr des fabricirten Befälltabacks, worunster auch der zermahlene oder sogenannte Tabackstand zu verstehen ift, zu gestätten sep.

Die Angahl ber feit bem Ausbruche bes Rries ges bis jummonatMary d. J. aus dem Efrefifchen Behiete im Bannat eingewanderten Perfonen belief fich , nach einem in ber Deffer Zeitung vom 1789. raten Marg erfchienenen Bergeichniffe, auf it 859. Davon waren 6177 mannlichen, und 5682 weib= lichen Befchlechts. Gie brachten , anffer baarem Gelde, mit fich: 894 Stud Pfetbe, 64 Bullen, 768 Ddfen, 723 Rube, 99 Ratber, 151 Rinder, 194 Stick Borftenviehs, 710 Biegen, 3667 Schaafe und 364 Wagen. Bon biefen Ginwanderern find anfäßig gemacht worden im Illyrifden Regiments. bezirfe 5762, in der Torontaler Bespannschaft 4000 , und in ber Cemefchwarer 11098 ... Diejes nigen , welche ferner antommen mochten , wer: ben in entferntere Befvannichaften verfest. Roch ungleich betrachtlicher ift die Angaht berjenigen Einwanderer , die nach Glavonien, Rroas tien, und nach Siebenburgen gefommen find, und bort Rriegsbienfte genommen ober Unfaffiafeiten erhalten baben.

Die Revenuen des Kaisers, welche die Konstribution, Bergwerke, Salinen und andere Resgalien einbrachten, betrugen im vorigen Jahre 100 Millionen, 400,000 Gulden, und zwar die Einkunfte aus Ungarn, Kroatien und Slavonien 16 Millionen, aus Riederosterreich und Wien 16 Millionen, aus Böhmen 14,500,000 Gulden, aus den Niederlanden 7,500,000 Gulden, aus den Niederlanden 7,500,000 Gulden, aus der Lombarden 6 Millionen, aus Stepermark 6 Millionen, aus Gerbenburgen und der Buckowina 4 Millionen, aus Siedenburgen und der Buckowina 4 Millionen,

1789 nen, aus Eprol und den Berarlbergischen Berraschaften, 3,600,000 Bulben, aus Innerosterreich 2,70,000 Bulben, aus Krain, Friaul und Eriest 2,500,000 Bulben, aus Karnthen 2,500,000 Buls den, aus Schlesten 600,000 Bulben.

Se. Majeftat befahlen burch ein Sofbefret bom gten Febr. nachfolgende Maaren außer Sandel gu fegen : Batift , baumwollene geftrich. te Baaren, weiße und gefarbte; Linon, glata ten, geftreiften und geblumten; Duffelin, gez ftreiften und geblumten. Bon ber Dieberofter= reich. Landesregierung ward baber befannt gemacht, bal die Ginfubr von dergl. Baaren gum Sandel funftig ben Ronfisfationsftrafe verboten fen , und dazu feine Paffe an Sandelsleute werben ertheilt werden; in Unfehung der auf geftricte baumwollene Waaren etwa gemachten Beftellung aber batten diefelben fich binnen 8 Tagen nach Befanntmachung biefer Berordnung ben ber nachften Bollbeborde auszuweifen, Wenn Privatperfonen von der Landesftelle geffattet murbe, etwas non bergleichen Maaren ju ihrem eigenen Gebrauche in einer ihren Umftanden angemeffenen Menge einzuführen, fo fen bafür nachfolgende Bollgebuhr ju entrichten : vom Pfund Batift 12 Bulden ; vom Pfund baumwollener geftrickter Maare 1 Gulden 12 Rr. pom Pfund Linon 12 Gulden, und vom Pfund Muffelin 22 Gulben.

## Joseph II. belohnte Berbienfte nach Bur. 1789.

Dem Abministrator ber Kaiserl. Königl. Kameralguter in Mahren, Frenherrn von Baschnig, welcher in seinem Posten sich durchaus treu
und nach seiner Pflicht aufgeführet, ließ der Monach, in diesem Monat Marz, die Summe von
30,000 Gulden anweisen, in Begleitung der huldreichen Ausdrücke: Vicht zum Geschenk,
sondern zur Belohnung — und erließ zugleich barneben an den Bohmisch = Desterreichischen
Dbersten Kanzler, Grafen von Kollowrath,
solgendes Handscheiben:

"Da ich mit der ansgezeichneten Verwendung
" des Baron Baschnis in den vielen seiner Oblies
" genheit anvertrauten Verrichtungen, und vor" züglich in dem gegenwärtigen in Ausübung ge" langten neuen Rektisikations - Sopkem zufrie" den zu sehn alle Ursache habe, so sinde Ich mich
" bewogen, ihm und seiner Familie dasur ein
" Merkmal Meiner Erkenutlichseit dadurch zu" zuwenden, daß Ich ihn von der Zuruckzahlung
" der auf den Ankauf seines Guts Idiclaw gihm
" von dem Acrario vorgestreckten Betrags enthe" ben, folglich die ganze Schuld nachsehen will,
" welches Sieihm also eröfnen und zugleich die
" hierauf ausgestellte Obligation zurücksellen
" werden. Wien, den 21sten Hornung 1789.

1789. Die eingezogenen geistlichen und Rammerakguter betrugen, Anfangs April, in den gesammten Raiferl. Königl. Staaten, dem gemachten Ueberschlag gemaß, 105 Millionen Gulben. Sie follten theils verkauft, theils in Erbpacht oder in zeitliche Pachtung gegeben werden.

Als jemand, Anfangs des Aprils, dem Kate fer vorstellte, der gefährlichste Feiud, den er zu befämpfen habe, sen seine Krankheit, so verseste der Monarch: "Dieser Feind greift nur meine "Person an, und kann mich überall, hier und "ben der Armee sinden: der andere aber greift "meine Staaten und meine Unterthanen an, und "da muß ich für deren Sicherheit, sorgen. Seine "rich der Vierre von Svankreich sagte mit seinem "gewöhnlichen Schwur: Ventre Saint gris: Wer "mein Volk angreift, greift mich an.

In Gallisien waren in dem verfloffenen Jahre 1788 geboren worden 110534 Christen und 6391 Juden; gestorben waren 86048 Christen und 5828 Juden. Man berechnete die ganze Volksmenge dieses Königreichs auf 3,290434, worunter 199,735 Juden begriffen sind. Man zählte 103 Städte, 201 Marktslecken, 5716 Dörfer, und 1937 Dominien.

In Wien wurde, Anfangs April, von allen 1789. Rangeln verfündiget, daß, da die Fleischer nicht mehr das Fleisch um 5 und ein halben Arenger auswägen wollten, es jedermann erlaubt sepn follte, er möge ein Christ oder Jude senn, Fleisch zu verfaufen.

Bu eben diefer Zeit wurde auch die Erbsteuertommission in Bohmen mit bem Oubernium vereiniget.

Joseph der Zwerte mar unablaffig beforat für bas Schicffal feiner armen gefangenen Officiere und Golbaten in Konftantinopel. Anfangs April gab er dem Rammer=Bahlamte Befehl, aufs nene 15000 Bulden an einen Wecheller ber bortigen Bauptftadt fur felbige ju remittiren. Dieß mar nun fcon die dritte Remeffe. Das erftemal erbiel: ten fie 1000 und das zwentemal 12000 Bulden; fo, bag alfo fur ibre bringenbften Bedurfnife geforgt war ; benn gegen alles Bolferrecht mußten fie jeben Schatten von Frenheit mit fcmerem Belde erfaufen. Die turfifden Rriegsgefanges nen bingegen mußten es rubmen, daß fie von ibe ren Siegern aufs großmuthigfte behandelt und perforgt wurden. Der Sultan batte ibrer gang vergeffen ; ja es ift mabricbeinlich, bag er nicht einmal mußte, mas er in dem vorigen Feldguge an Land und Leuten eigentlich verloren batte. Denn noch unlängft, und nach bem Berlufte von Dubiga, Movi. Schaban, Chotym, Oczakow und der gangen Molban, nannte er fich einen Sieger ber Chriften.

1789. Am grunen Donnerstäge dieses 1789sten Jahres erschienen, statt der ben Sofe sonst gewöhnlichen Fußwaschung, bloß 12 alte Manner, vom
Raiser bekleidet und beschenkt. Ihr Alter betrug
zusammen 1024 Jahre; ste wohnten dem Gottesbienste in der Schloßkapelle ben. Der Aelteste
von ihnen war ein Greis, der am Montage sein
hundertes Jahr erreicht hatte. Der Raiser ließ
ihn unter dem Gottesdienste ben sich hinknieen,
beschenkte ihn und bestellte ihn den Dienstag zu
sich, um ihn malen zu lassen. Der Alte, entzückt
über die Gnade des Monarchen, sagte innigst gerührt: "Gott! werde ich auch den Dienstag erleben durfen ?"

Als die Aerzte des Raifers, ben gehaltenem Rath, über die fritische Krankheit, selbst versweiselten ihn dießmalzu retten, indem seine Konsstitution durch die Fatiguen des letten Feldzugs zn sehr erschöpft sen, sagten Se. Majestät noch ben der lettern Cour über den gehaltenen Rath Ihrer Aerzte selbst fast scherzweise: " Sie könnten ihmen die Rede sen, welches Sie immer gern thun, würden; aber nicht so ware es, wenn mau Ihmen vorschreiben wolle, sich von Sachen zu entsphalten, woran er gewöhnt sen, wie zum Bensphiel von seiner gewöhnlichen Arbeit, und am " Ende ware es völlig einerlen, ob er zu Wien, oder zu Ofen und Scmlin huste und krank sen.

Ben Erofnung des Feldzuges gegen die Eur. 1789. fen fam an die Regimenter eine Berordnung, vermoge welcher fich biejenigen Individuen melben tonnten, die gegen die Zurfen bienen wollten. Ben biefer Belegenheit melbete fich and ein Bemeiner bes ju Drag in Barnifon liegenben grang Brafen Rinskyfden Infanterie - Regiments, ber aus dem Reiche als Refrut fam, und beffen Bater fcon im Turfenfriege vom Jahr 1739, als Bel. grad an die Surfen überging, biente, mit bem Bebeuten : ,, Mein Bater hat Belgrad verlieren " belfen, und ich will es nun erobern belfen. " Mis bief vor den Raifer fam, ließ er ibm ein qutes Befdent guftellen, machte ibn fogleich gum Unterofficier, mir bem Bedeuten, bag, wenn er feinem Entichluß getreu bliebe, er auch balb Dberofficier werden tonnte.

Als man Anfangs April mit dem Raifer über die niederländischen Angelegenheiten sprach, sagte Se. Majestät: "Meine niederländischen Kinder ist sau weit von dem Hause ihres Vaters ent, sernt, und ihre hosmeister und Ausseher wuß"ten sich ben ihnen kein Ausehen zu geben, sie auch nicht in gehöriger Furcht zu halten; je "mehr sie ihnen gaben, je mehr wollten sie ha"ben. Da es nun sehr schwer ist, eine fehlge"schlagene Erziehung wieder zu verbessern und
"gut zu machen, so haben meine gegenwärtigen
"hosmeister, Trautmannsdorf und d'Alton, dop"pelte Ansprüche auf meine Erkenntlichkeit zu

1789... machen, wenn fie ihren neuen Erziehungsplau,
"wie ce bas Anfeben bat, ben ihren Boglingen
" mit Rugen anbringen."

Rach einer genanen Berechnung, waren feit bem Zeitpunkte, ba die Zinsen ber dem Staate vorgeschoffenen Rapitalien auf 5 Procent gesett wurden, überhaupt 1 Million 884,560 Gulben, (worünter 7,5000 Gulben aus dem Auslande) als Anleihe an die Raiserlichen Raffen gebracht worschen

En Gin aemer Beifilicher, ber lange Jahre als Relbpater gedienet, und fogar manche Bleffur ems pfangen batte, fellte fich, in diefem Monate April, bem Monarchen vor, ber ihm fcon ehemals feine Gnade gugefichert batte, und erinnerte ibn an fein bobes Wort. Der Raifer fagte ibm : ., 3ch , weiß jest nichts fir Gie, mein Freund, melben "; Giefich in ein paar Lagen wieder. " - Den britten Zag mar ber gute Pafer fcon wieber ba. Der Raifer befann fich einen Mugenblick, nub brach dann mit einer gedanfenvollen Diene und etwas vollem Sone aus : ,, Bollen Sie ins Bucht. , baus ? " - Der Pater war überrafchtund vere , feste: Es wird boch nicht lange dauern ?- Der Raifer lachte über bieß Difverftandnif, und fagte : .. Go ift's nicht gemeint. Bollen Gie ins 3. Buchthaus als Pfarrer? Diefe Pfarre ift ge: . ftern feer geworden. Diefe, und feine andere .. fannich Ihnen jest geben. " Der neue Pfarrer . Sanfbantte gerührt, und ging mit einer benfpiellofen 1789,

Dem Leibmedifus Stork, welcher Se. Majeftat-nochmals ersuchte, ben zu verspürender Besserung in Wien zu bleiben und mehr Sorge für die hobe Gesundheit zu tragen, antwortete der Monnarch ganz gelassen; "Bistich todt, so gibt es Plaz "für ein en andern."

Rach ben Geburtsliften waren vom erften Januar bis letten Oftober 1788 in dem gesammten Markgrafthum Mahren 9157 Traunngen, 51838 Geburten und 34871 Todesfälle. In dem Kaiferl. Untheile Schlestens aber 1753 Trauungen, 8576 Geburten und 6368 Todesfälle gewesen. Kunftig sollten in diesen beiben Landen die Jahlungen mit dem Militar Jahre vom November ans fangen.

Am isten Arril wurde das Madchen, welches ber Raifer auf feiner Reife nach Cherson zu Raffa pon einem Stlavenhandler für 80 Dutaten taufte, in der Schloßtapelle getauft. Es hatte nunmehro 8 Jahre erreicht, ihr Vater war ein Tatar, die Mutter eine Cirtafferin. Sie hatte eine schnelle Fassungstraft, und ward von der Erzherzogin Miadeth, Gemahlin des Erzherzogs Franz, mit großer Sorgfalt erzogen, die auch die Stelle der Taufzeugin ben ihr vertrat. Sie hat die Namen

1789. Marie Blifabeth Bofephus in ber Taufe erhalten, und ift von ihrer Taufzeuginn toniglich bofchente worden.

Der Monarch, ber für die innere Verbesserung seiner Staaten unermidet zu arbeiten pflegte, und dem die Enthaltung von Geschäfteit uns möglicht war, ließ nacheinander dren Sekretave kommen, denen er über wichtige Gegenstände in Staatssachen Bescheid ertheilte. In diesem Augenblick erschien der Arzt; und wie erstaunte ler, den erhabenen Patienten von seinen Sekretaren umgeben und eiseig arbeiten zu sehen. Er blieb ehrfurchtsvoll stehen, doch sein bedenklicher Blick, der dem Monarchen nicht entging, erinnere te ihn an seine weuige Schonung. Er sagte daber schonung zu sein zu sehonung zu sehne.

Mitten in ber gefährlichften Lage blieb ber Monarch seiner Regentenpflicht treu, und auch ber harteste Anfall war nicht vermögend die Ge-lassenheit und Scelenruhe desselben im mindesten au stören. Noch am 15tenApril widmete er sich ben Staatsgeschäften, und unterzeichnete die über veteschiedene Vorträge gefaßten Entschliessungen, die er selbst diktirte. Als ihm hierüber Vorstellungen gemacht wurden, antwortete er ganz kaltblutig; "Ich bin Staatsverwalter, und da ich vielleicht, balb meine Rechnung übergeben muß; so ift es "nothig, daßich sie in Ordnung bringe.

Man fas in bffentlichen Blattern noch vers 1789. Schiedene denkimutbige Umftande von bem Augensblick, ba ber Raifer an der Pforte bes Lodes war.

1 .

Ungeachtet der Monarch erft am grunen Donnerftage das beil. Abendmabl empfangen batte. verlangte er doch am isten biefes Monats April. offentlich mit ber letten Weggebrung verfeben gu werden. Der Monarch erhob fich, ungeachtet feiner Schwache, aus dem Bette, lies fich antleis ben , und wollte ben Ronig aller Ronigenicht anbers als fricend empfangen. Der pabfiliche Muntius und ber Rardinal Erzbifchof führten ihn unter bem Urm bom Copha jum Anicichamel ben Empfangung des Abendmabls. Die Beichte batte er icon in der Racht ben dem Beren Burgpfar. rer abgelegt. Der Muth des Monarchen in ben aefabrooliften Stunden war außerordentlich, und er fabe bem Tode mit ber mannlichen Gleichauftigfeit entgegen, die Er fo oft ben gefunden Leis be blicken ließ.

Am 17ten April ließ sich der Monarch jumerstenmal in seinem Leben rasiren; da er dieß sonst
immer selftst that. Da niemand von seinen Leuten
sich deswegen aufs Rasiren gelegt hatte, so holte
man auf dessen Befehl den ersten besten Barbiergesellen aus einem Gewölbe herben. Rach geschehener Arbeit beschenfte ihn ber Kaifer mit z
Gouvergind or, und sagte zu ihm: "Er ist der
Erste, der mir ins Besicht greift."

In welchem Grade ber rebliche Dherftener. 1789. marfifche Landmann die Wohlthaten, fühlte, Die ibm fein dermaliger Landesfürft Jufliegen lieft, bavon ift folgender Brief aus Bapfenberg vom 12ten April ein redender Beweis : Die Liebe " bes hiefigen Landesvolfs gegen feinen Monar: . den (beift es in diefem Briefe) erhellet aus " der ungebeuchelten Gorgfalt für die Befund-" beit deffelben. Raum batte fich der Ruf von der " Rrantheit Gr. Dajeftat verbreitet, als fich im ... Pfarrhofe an Gras, fomohl als in Brud, meh-. rere Bauern einfanden, um Deffen fur bie .. Erhaltung biefes theuerften Landesvaters gu sablen; und von Beit gu Beit erfundigen , fie fich febr forgfaltig über Sochfideffelben Bese nefung. .....

> Gegen das Ende des Aprils erhielt ber Monarch Depefchen aus Konstantinopel, worüber er eine besondere Zufriedenheit aufferte und sagte; " Guter Sultan! Ich wünsche selbst Rube und " Frieden."

> dem Hoffriegsrathe ber verlangte stimmarische bem Hoffriegsrathe ber verlangte stimmarische Ueberschlag ber dießjährigen Kriegskosten überreicht wurde, und dersclbe auf 50 Millionen angegeben war, sagten Se. Majestät: ", Und ", ich hoffe, wenn anders mein Planzu Stands fommt, noch von diesen viel zuersparen."

Während ber dreptagigen bffentlichen Gebete, 1789, wegen des Raifers Gefundheit; waren auch die größten Kirchen so angefüllt; daß kein Plas mehr darin zu finden war. Der Raifer ward über diefen Seweis der Liebe seines Bolks sehr gerührt; if Laßt mich Gott noch langer leben, (sagte er) so, werde ich meine Unterthanen noch mehr übers, zeugen, daß ich nicht nur ihr Beherrscher, sons is, dern auch ihr zärtlicher Vater bin. "

Als man ihn fragte, bon wem er bas Abenbe mabl empfangen wollte, fagte er: " von bem 33 Burgpfarrer; benn ich bin in ben Augen Gots 34 tes nicht mehr als ein anderer Sterblicher. "

Unausfprechtich war die Freude des Publis kums, als inan am legten Sonntage in dem Mog nate April in der Mitragsstunde den Raifer sabe, wie er gang angezogen am offenen Fenster saf, und mit Papieren sich beschäftigte. Einige Soldaten schrien so laut, daß er es horen konnte: ba ift er ju wieder, der Alte! Unfer Vater!

Als fich ber Raifer ein andermal raftren ließ, fagte er gim Barbier, er folle ihm feinen grauent Bart abnehmen. Worauf biefer antwortete: Dere malen Ew. Majeftat ift er noch nicht grau, wir beten aber alle, baf er grau werden mochte.

Bierben erinnert man fich folgenber Anerbote, wegen ber Bewohnheit bes Raifers , fich felbft git

1789 rafiren: Als er auf einer feiner Reifen nach Italien unerkannt bei einem Poftmeister zu Mittage
speisete, vertraute ihm die Tochter desselben, baß
sie Sr. Majestät eine Bittschrift übergeben wollte,
und auf die Frage, ob er wohl glaube, daß der
Monarch ihre Bitte gewähren würde, antwortete
er rasch: "ja! benn ich, ber ich ben Kaiser tag"lich rasire, fenne seine Gutherzigkeit."

Man bat in bem gangen Berlaufe ber Rrantbeit des Raifers ben fich immer gleichen Bemuthsauftand bes Monarchen bewundert. Als der Leibs medifus Baron von Stort am iften April Dorgens um 3 Ubr fdleunigft nach Sofe gerufen murbe, fragte ibn ber Monarch gang gleichgultig. .. Ift Befahr bei meinem Buftande? " - Befahr. erwiederte der Arat im leifen aber gefesten Zone! " Wohlan benn, (fagte ber Monarch) " fo werde "ich mich gefaßt balten, man rufe mir ben Pfar= " rer, und gebe mir bie Feder ber, ich will noch " ein paar Bufage ju meinem Teftamente ma-" den. " - Er befahl auch das Sochwürdigfte in ben Rirchen auszuseten, und öffentliche Bebete anguftellen. Als er aber vernahm, bag bie Theater auf brei Tage gefverrt bleiben mußten, toge ihm foldes nicht gang recht; inzwischen ließ er es boch gefchen, weil es in einem Borfalle von folder Bedentung ftrenge Citte ift. Raum batte er am igten April allen Religionspflichten ein Beninge geleiftet, fo fehrte er auch icon wieber gur Arbeit gurud : und am Abend murben bem Sof. triegerathe gange Paquete mit Depefchen guge= ftellt .

ftellt, alle vom Monarden durchgefehen und ci=1789s genhandig unterschrieben.

In einem Londner Blatte, wo von den Unruben in ben Defterr. Dieberlanden die Rede ift, wunfchte ein Rosmopolit bem Raifer langes Les ben, um alles zur mehrern Ronfifteng ju bringen, maser jum Beften feiner Staaten verfügt und verordnet hat. .. Ich will - fagt ber partheilofe Britte - die Auffenlinien eines erhabenen Rarafters ziehen, welcher in manchem unferer Blatter febr ift entftellt worden, und welcher, glaube ich, aufrichtige und allgemeine Berehrung verdient. 3d will die Sachen felbft reden laffen, die den Rarafter und die Sandlungen diefer feltenen Erfceinung, eines philofophifchen Souverains bar= ftellen, deffen reelle Abfichten nur vor eine Engl. Mazional . Jury fommen burfen, um ein folches Urtheil zu erhalten, als nur Englander allein fallen fonnen. Diejenigen, melde behaupten, daß er in einigen feiner Maasnehmungen mißleitet merde oder feble, behaupten nichts weiter, als daß er ein Menfch ift. -

Auszug eines Schreibens über die Verfaffung Wiens, von einem auf Reisen befindlichen Freunde, unterm 28. April-Dessen guten Borfatz meine Leser sich nicht mißfallen lassen wollen.

<sup>-,</sup> Es find ungefahr 14 Tage, baßich in der weltberühmten Raifer - Stadt zu Wien angefommen bin, und meine Geschäfte werben meinen per-

1789. sonlichen Aufenthalt allerwenigstens fechs volle Wochen nothwendig machen. Sie sollen also in dieser Zeit, eine, so viel mir möglich, umständstiche Nachricht von dieser Residen; und derselben Merkwürdigfeiten erhalten. Ich war zwar schon vor siebenzehn Jahren bepnabe zwölf Monate hier, und bin also kein Frembling mehr. Aber, guter Himmel! was hat sich nicht alles in dieser langen Zwischenzeit geändert! Sogar trift diese Veränderung viele meiner alten Freude, deren Wohlstand nicht mehr der vorige ist, die durch den Tod des unvergestichen Monarchen um eine ganze Oktave tieser singen muffen, da sie sonst den unsern vormaligen Lusbarkeiten den Ton angaben.

"Doch ich will mich nicht von der Sauptfache burch Rebendinge entfernen, und meinen langen Brief anfangen, und nicht eber schliesten, bis ich wieder abreisen werde. Die Stadt und die Vorskädte haben ein gang anderes Anschen erhalten. Aus den alten verfallenen höfen, als z. B. der Sreysinger, und mehrere andere waren, sind wunderschöne Säuser entstanden; verschiedene Mönchs- und Rounenklöster sind in prächtige Palfate umgewandelt worden. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, daß seit 17/2 wenigstens 20000 neue bequeme Wohnungen — wohlverstanden nicht häuser — hinzugesommen sind, die auch bis auf wenig einzelne bewohnt werden. ") Die Baulust bat

<sup>4)</sup> Die Bauluft ber Wiener ift eine Folge ber täglich ausnehmenben Boltsmenge. Die Bahl ber Gebornen ben

bat fast alle vermögende Leute angestedt, und 1789. man will behauptent, — viele baburch gang une vermögend gemacht. Die mehreren haben sich in der Calculation geirret, und es gab wirte, die dies vorher sahen, schon darauf lauerten, und am Ende die Baufer weit wohlfeiler an sich kauften, ats sie dem Eigenthumer zu stehen tamen.

wurde sinten; allein ba den Sansber Wohningen wurde sinten; allein ba den Sansberen eine neue Steuer ausgelegt geworden; so sangen wirklich einige an, ihre Inwohner zu steigern zbie dann auch lieber die 20 ober 30 Gulben mehr geben zals durch das Umziehen ihre besten Fahrnisse; durch die ungeschiet ein Laglohner und Sesselltras ger, verberben kassen. Ehe aber ein paar Jahre verstreichen zuwerten die Quartieppreise sicher sallen mussen.

s. Die Beleuchtung ben nachtszeit ifinun alle gemein, und eben nicht fparfam, angebracht, und wird auch recht gut unterhalten. Coult beefes eine große Wohlthat zoa die Policen Wachter ben Nacht nicht mehr fo haufig und fleißig wachen

betrug in bicfem Ichre 1789, 3 bis 4000 mehr als por 3
Sahren ; und noch immer werden weile Birger aufgenommen! Verwichnen zien April wurden an einem Salge 34 Schneibermeister, 9 Bastgeber und 9 Geibenzengs
und Dunntuchmacher aufgenomiffen. Die Reigende
Bostszahl in der Residenz und andern Saubistadten ift
ber redendste Beweis von Joseph des zten treflicher
Regierung.

1789 und patronilliren, ale in porigen Beiten. Das Corps ift viel gu flein, um alle die Auferage gu beforgen, die man ihnen anvertrauet. Die Abs, fchen erregenden Strafenfchrer, die vielen Lie nien, woran fie megen der Contrabandmaaren poffirt find und bas Stadtgericht, nebft andern Befangniffen, die fie zu befegen haben, laffen mes nig Ropfe übrig, auf allen Rreuswegen der Stadt an bestehen undihr Pfeifden guranden, um fich bes Schlafes zu erwehren, ba wirklich gegen in Ubr alles ichon fo fill und einfam in der Refidens ift, als nur immer in einem Dorfe, wo man boch wenigffens Sundo bellen, und die Rachtwachter, rufen bort. Diefe Schlafende und Rrante ers wedende Denfchenflaffe muß bier gang in Rubes fand gefest worden fenn, bennich babe noch feine andere Menfcheuftimme feit weinem Aufenthalt gebort, als bas fcblafrige Sotto, bes fogenaunten Machtfoniges, der unfere genoffenen Leckerbiffen ben Beg alles Rleifches in die Donau führt. " ont otherdesas and the ב עי ממה מהים אימים

> Die noenhorte nachtliche Stille befrembet mich aufferordentlich, und zeigt au, daß entweder die Moralität ober die Noth fehr zugenommen has be. Die Folge wird es geben, was hieran Schuld fepn mag.

> Das Pflaster in der Stadt ift jeso für den armen Fußganger ein rechtes Labfal. Es ift an den mehresten Orten eine Gattung breiter Steine eingeführt, worauf man so gut, als in eiznem Zimmer geht.

Faction of the control of the control of the

Rur

fine Schade, daß die vielen Caroffen und 1789. schweren Fuhrmannswägen den ermideten Wanster von dieser guten Bahn abtreiben, und sich berselben widerrechtlich jum Fahren bedienen; die unartigen Fiakers sogar darauf stehen bleiben, und auf neue Fuhren warten. Dieses Ungemach jagt den Spazier = oder Geschäftsgänger bald rechtes bald links, und hann läuft er alle Augenblicke Gefahr, bald übersahren, bald von dem stolzen Herrschafts- Rutscher mit der fluche tigen Peitsche getroffen zu werden.

a library tills at

Rommt nun ein Regenguß; so sollten Sie das Balanziren der buntscheckigten Regenschirme, und has Carampoliren der geschäftigen Leute sehen, wo jeder der erste sehn will, und dem andern bald einen Rippenstoß giebt, und dafür einen tichtigen Schimpsnamen erhält, den er mit der größten Gleichgultigkeitannimmt, ohne sich umzuschanen. Der Wiener scheint, im Ganzen genommen, wenig Muth zu haben. Er läßt sich an einem öffentlichen Ort die bittersten Grobheiten sagen, ohne etwas darauf zu erwidern, als daß der Gegentheil schon seinen Seven finden solle.

Dann ichleicht er fic aus bem gufammengelaufenen Saufen weg, und vergiftt in der zwenten Strafe bas erlittene Unrecht. Die Satisfactions-Nagen follen hier aber auch recht negligent traktirt werden. Sey der berr froh, daß er ein ehrelicher Mann und unschuldig ift, das ift der ganze Bescheid, den ein folder Rlager erhalt. Durch iese Methode werden frenlich viele hunders Pros

1789.ceffe unterbendt; wo ber Aichter nicht immer bie Mahrheit einfeben tann, weil bas eigenniche Faction entweber burch ben Antlager ober burch bie Zeingen gang verftellt vorgetragen wirb.

Daf bie Saufer alle fiumerirt, und bie Stens Ben mit groß gefchriebenen Buchftaben benin In fang mild Ende berfelben ihren mabren Ramen filbren Fift für einen Fremden ber lefen Taitte? eine glichliche Ceteichternig. Er fann mit ber erften Boche feinen Dieth Bedienten entlaffen Die Rumern und fich allein gurecht finden. allein wurden bem Reifenden wenig Rugen fchaffen, benn fie find nicht fortlaufend. Denn' auf et ner Seite liefer man Dro. 225, und auf ber anberit 9728. 1864 Min find bie Swifthengablen in gang anbern Gaffen aufgufachen, Die ber augenbreffe Brieftrager nicht augugeben welf, Wann bie bras Be nicht gang beittlich angemertt worden. Die Kaischiche Burg hat Aro, 1, und bie Neichs Cangley Atro: 2. Die Burg iff noch imiter bas alle dothifthe Bebande, wie es Raifer Carl VE. bat auffirbren faffen. Bir ben jenigen Bebertither ift fie viel ju geraumig, ba ber bof : Staat imaemein eingeschrauft ift, und die mehreften Bimmer feer feben, auch die Gange mit Brettern vernagelt find, um Bachen ju etfparen. Es gleicht mehr einem Rrantfurther Birthsbaufe, wo alles burchfahren und burchgeben fann , was ben Beg abidheiden will. Jest lagt ber Monarch gerade unter feinen Gemachern einen Suffteig maden, woranf man auf ben Wall fommen fann, ilm Abend fpagieren ju geben. Jeder Privatmann wünscht

wunfcht bas überfinfige Geranfch und Larmen von 1789. feiner Wohnung ju entfernen, um ungehindert are beiten und ruhig leben gu fonnen, und ber Raifer: ber fo viel als alle feine Unterthanen insgefammt benft und handelt, burdet fich eine Laft aufr um feinem Bolle eine Strede Weges gu erfpaten, einige Minuten friber gu ihrer Erhoblung gu goa Tangen. Siefige Beerfchaften laffen alfogleich Strob ffreuen, wann fre frank find, um das Rabe ren der Bagen nicht horen zu muffen. Der biefige Stadtrath laft fogar die Straffen mit Retten fperren, fo lange feine Confultations- Stunden bauern? nnd ber beutsche Raifer durchdenft das Bohl Geiner Staaten und das Glud aller Seiner Botter im Cabinet Seines Schloffes, liegt frank und faft hoffnungslos barnieder, und lagt weder Retten gieben, noch Strob fiveuen, um fich rubigere Mus genblide zu verschaffen. Der Beift Josephsift im: mermabrende Thatigfeit : Stille und Dluffiggang Fann er gar nicht bulben, Sein Aug will alles feben, Sein Dhr alles boren, Seine Scele alles umfaffen, alles jugleich verrichten, alles begin: nen, alles beendigen, u. f. w.

Ich will abbrechen, fonft wurde ich mehr über die Gesetzgebung, ale über Wien schreiben, wozu ich keinen Beruf nud Anlage habes

Bann fich gleich Wien in ben verftoffenen 17 Jahren, aufferordentlich verandert und verbeffert bat, fo find die Wirthebaufer noch immer die schlechteffen und elendeften, die ich auf Neifen ang getroffen habe. Unbequemlichfeit, Unreinheit und Grob-

1789 Grobbeit hat im bochften Grabe gugenommen. Die pormaligen Wirthe, die fonft gefchmeidige brolligte Manner ivaren, mit ihrer grunen Rappe auf bem Ropf ben Baft nach Doglichfeit zu bedienen und zu unterhalten fuchten ; find jego bichauchige te, ftolze, verdroffene und empfindliche Rreaturen, tragen fcone gepuberte Bopfperuden, überlaffen Sas Schidfal ihrer Gafte dem Gutbefinden ihrer Dber und Unter Rellner, und erweifen einem fcon groffe Chre, wann fie mit dem Fremden an einer Safel ju fpeifen geruben. Durch die angetauften guten Rlofter- Weine, die fie um einen wohlfeilen Dreif erhalten, find fie lauter reiche fattliche Manner geworden, die fich Rog und Wagen gu ihrem Bergnugen halten , Baufer an fich gieben, oder auf den erften Sas Beld vorschießen, und ben gangen Staat mit einer effeftirten boch: beutschen Sprache reformiren, Rrieg und Frieden folieffen, und auch über Religion und Wiffenfchaften ihr einfaltiges Urtheil fcbovfen. Ber fein Geld bat, ober nicht febr reich ift, fann in ihren Mugen gar fein ehrlicher Dann fenn, und fie fchamen fich nicht, fren ju gefteben, daß fie bas Wirths= haus nur aus Zeitverteib fortführen, damit die vielen ledigen Bramten nicht erhungern muffen. Bahr ift es, daß fie, fammt ihrem vielen Geld und ihren Peruden, bennoch weidlich gefoppt werden, und bittere Babrbeiten einschlucken muffen; allein was ift das fur ein Vergnugen fur einen guterzogenen Menfchen, in einer Befellichaft gu fisen, wo Doffenreifferen und trochene Albernbeis ten vorfallen, und entweder der Wirth jum Begenftand einer unreifen Satyre gilt, ober ein Baft ben

ben Rarren machen muß, damit ihn ber Wirth 1789. umfonft an feine Zafel gieht.

Es gibt ein paar Traiteurs hier, wo man sehn reinlich ift, und wohlseil und schmachaft bedient wird. Da geht es aber oft so still zu, als in einem Resettorio, weil jeder zehrt, bezahlt und sorte geht; ohne ein Wortgesprochen zu haben. Man sieht daselbst so mistrauisch und zurückhaltend auf einen Auslander, als es nicht einmahl in Benebig geschieht. Und wird ja zu Zeiten von einem und andern etwas gesprochen; so ist es etwa vom Theater, von der Heße, von einem Privatsschmaße, von einem Freuden-Mädchen, die dem andern im Bertrauen bekannt gemacht wird, von wem sie ausgehalten sepn, und um welche Zeit man ihr Besuche machen kann, ohne den ersten Liebhaber daselbst anzutressen ze.

Sin zu Wien gebrucktes Blatt enthielt unsterm zten Mai Folgendes:

"Die Krantheit des Monarchen nimmt tagelich ab. Die Zufalle vermindern fich und er genießt ruhige Rachte; doch ist man für Rudfalle nicht gang ohne Beforgniß. "-

"Wir theilten hier die Tagsordnung und Beichaftigung bes hohen Kranken mit. (Was gewiß auch meine Lefer intereffiren wird.) "

Der gange Sag ift swifchen ber Pflege feis nes Rorpers und ben Staatsbeschäftigungen ges theilt. Der Monarch, ber febr frub ermacht, nimmt einige Debicin ju fich. Um 7 Uhr tritt bee Sefretair-Journalift ein Der Monarch laft fich alsbann von ihm Staatspapiere vorlefen, biftirt ofters bem Gefretair in die Reber , und fertigt berichiedene Unterschriften aus. Alles biefes gefcbieht im Bette, weil ihm bie Mergte wenige Brwegung und viel Rube rathen.

.. Um 10 Uhr verlaßt der Monarch feine Rubes flatte und wird angefleidet; um biefe Beit fpricht er mit feinen Miniftern , Feldherren , Mergten , und lagt auch bisweilen andere vor. "

3, Um : Uhr verfügt fich ber Monarch gur Tafel. welche von jeher febr einfach mar, und es vorzuge lich bermalen ift. Gie befteht gewöhnlich aus einer Suppe, Rindfleifch, Zugemuß und zwen Bras ten. Der Raifer genießt bermalen mehr Guppe und wenig Rindfleifch , aber viel Zugemuß. Bon bem Bebratenen bedient er fich nur felten eines fleinen Studs. Er trinft ben ber Safel, wie von leber, feinen Wein, fondern nur Baffer, und dieß in Menge. Als er noch gang gefund mar, trant er gewöhnlich bren Geitel. "

,, Dad ber Tafel erfdeint gewöhnlich ber Erge bergog mit ber Ergbergogin benm Monarchen, um ihre Aufwartung ju machen, welches auch biss weilen vor ber Safel von 10 bis 1 Uhr geschicht. "

" Mad

3 Sach biefem fangt ber Raifer wieder ordents 1789. ·lich anmit Stantegefchaften fich zu befaffen. Die Gefretaire erfcheinen, fie-lefen por, ber Dos narch diftirt ober unterschreibt. Dies gefchieht aber nicht immer in dem Innern der Burg, fons bern er verfügt fich bermalen faft taglich auf das Borgefchof, namlich ben Balkon beraus, mo er oft eine Stunde verweilt, um fich bem Bolfe gu geigen, und ber gefunden Luft und ichonen Musficht ju genieffen. Er zeigt noch immer feine qe= wohnliche Munterfeit, geht auf dem Balfon auf und ab, und bort bem Sefretair gu, welcher ibm porliest. Das Bolt, welches in diefen ichonen Frublingstagen mit Spazierengeben auf ben Baflionen fich ergopt, bleibt, wenn es vor dem Balfon an der Burg vorbeigehet, gewöhnlich fteben, und betrachtet feinen franklichen und doch raft-Iofen Beberricher mit vieler Rubrung. "

"Diese Staatsbeschäftigungen mabren fort bis Abends 6 Uhr, nach welcher Zeit der Monarch bisweilen der Rammermusik benwohnet, ohne doch, wie soust, dabei mitzuspielen: Roch hat er auch das Schauspiel nicht wieder besuchet."

"Abendmahlzeit wird feine gehalten, er wimmt nur etwas wenige Suppe zu fich. Uni balb nenn Uhr begiebt fich der Monarch bereits wieder zur Rube."

Als der Raifer die Depefchen des Pringen von Boburg gelefen hatte, worin von den Bortheilen, bie

1789. die der Dberfte Baraiczay über die Turten erfochten hatte, Rachricht gegeben Burde, fagte er: " Das ift ein treflicher Balfam für meine Leiben! " Gott erhalte diefen braven Mann."

Am izten Mai wurden auch zu Prag in der Judenftadt eine Anzahl Ifraeliten ausgehoben, welche zu dem Fuhrwefensforps bestimmt wurden; wobei zu erinnern merkwurdig ift, daß sich sich vor einigen Monaten ein Jude bep einem in Prag liegenden Regimente freywillig hatte engagiren laffen. \*)

Es war eine hochst rubrende Szene, als diefe, Juden von dem dortigen Ober-Landrabbiner gu

ih

mee ankommenden Juhrknechten fich viele freywillige Juden, besonders aus Gallizien befanden, wo bekanntlich diese Mazion ausserventlich zahlreich ist. — In als len österreichischen Staaten zählte man zu der Zeit, 223000 Juden: nämlich, in Niederöstecreich 570, Friauk 400, Eprol und Vorderösterreich 1530, Vöhmen 36000, Mähren 24000, Schlessen und Lodonitien 157000. — So wird wina 5530, Galizien und Lodonitien 157000. — So wird die Summe der Juden vom Grasen Mirabea u. in seisner Schrift! Sur Moses Mendelssohn, sur la Reforme politique des Juiss etc. freiklich noch sehr uns vollkommen bestimmt, und gesteht der französische Schriftseller seine Angabe aus der statistischen Uedersicht des Herrn Kriegsraths Neu del genommen haben.

ihrem neuen Beruf eingesegnet wurden. Dieser 1789, ansehnliche Greis suhr nahmlich zu diesen Leuten in die Kaserne bin, wo sie bis zum baldigen Absmarsche versammelt waren, und hielt ihnen dasselbst folgende Rede, die allen Anwesenden Thräsnen ablockte; sie lautete wortlich wie folgt:

.. Meine Bruber, bie ihr immer meine Brus ber wart, noch jest es fend und immer fenn were bet, fo lauge ihr fromm und rechtschaffen bandelt. Bott und unfer allergnadigfter Raifer wollen, bag ihr jum Militgirdienft genommen merben follt; ichidt euch baber in euer Schidfal, folget obne Murren, geborchet euren Borgefesten, fend treu aus Pflicht und geduldig aus Geborfam. Bergeft aber nicht eure Religion, fcant euch nicht, Juden unter fo vielen Chriften gu fenn, bes tet Gott taglich gleich ben eurem Auffteben an : benn Gottesbienft gebet vor allem. Der Raifer felbft ift fculbig, Gott angubeten und alle feine Diener, die gegenwartigen (bier machte er eine bofliche Berbeugung gegen bie anmefenden Offis riere) und nicht gegenwärtigen, beten taglich ib. ren Schopfer on. "

Sierauf gab er jedem ein Bandchen Schanfaden , ein paar Tephillim und ein Gebetbuch , und fuhr in der Rebe fort.

" Schämet euch biefer Beichen ber jubifchen Religion nicht. Wenn ihr Zeit haben werbet, so betet alles bas, was ein Jude, wie ihr bereits wife, taglich beten muß; habt ihr aber nicht so

1789 viel Seit, fo tefet wenigftens bas Schma (bore Afraelie.): Sabbath tonnt ihr auch halten, weil ibr meiftentheits, wie ich bore, an biefem Sage raften werdet. Die Wagen fcmieret immer Freye tags Abends; und überhaupt alles, mas ihr ben Sag gupor thun Fonnt, das thut, Lebt in Gin= tracht mit enren driftlichen Rammeraben, febet, baf ibr fie euch ju Freunden macht; bann mera ben fie fur euch am Sabbath ben Dienft verrichten ; ibr aber werdet ben Conntag für fie arbeiten, ba auch fie, als fromme Danner und Chris ften, ben Conntag nach Moglichfeit zu febern fculdig find. - Bon allen unerlaubten Speifen enthaltet euch fo lang ihr fonnt. Der Raifer war fo gnabig ju fagen, baf ihr nie gezwungen werden follt, Rleifch ju effen. Folglich fonnt ibr von Eper, Butter, Rafe und andern erlaubten Spcifen immer fo lange leben, bis ihr an Juden tommt, wohin gugeben euch bann eure menfchenfreundlis den Mitfoldaten und Borgefesten erlauben mers, ben. Gollte aber einer von euch frant werden, fo fann er fich, fo lange als moglich ift, von Thee erhalten, bis es bie Roth erforbert, bag ibr Aleifcbrube zu euch nehmen mußt. Im übrigen fend immer Gott getreu im Bergen, weicht in frinem Falle von bem Glauben eurer Bater, und bienet unferm allergnabigften Landesfürften mit autem Willen und rafflofer Thatigfeit. Ermerbt euch und unferer gangen Ration Dant und Ehre, Damit man febe, daß auch unfere bisber unterbrudte Dation ihren Landesfürften und ihre Dbriafeit liebt, und ihr Leben im Rall ber Roth aufzuopfern bereit ift. 3ch hoffe, baf wir burch euch,

bem Unterthanen zusteht, aufführet, auch noch jener halbfesteln werden entlediget werden, die uns
zum Theil noch drucken; und welchen Ruhm und
welche Liebe werdet ihr nicht davon tragen, bey
allen rechtschaffenen Menschen so gut, wie bey
allen euren Mitbrüdern! Und hiermit will ich euch
noch aus innigem Berzen meinen Segen geben;
will auf euch jene im 91. Psalm porkommende
Verse anwenden, da sie auf eure jesige Umstände
passen: Euch wird keinUnfall nahen ze. denn er besiehlt seinen Engeln ze. die werden euch auf Banden tragen ze, ihr werdet auf Löwen und Ottern
treten ze.-Ber berr seane euch und behüte euch ze.

Darauf gab er jedem von ihnen 4 Raiferguls ben, auch jebem von ihren militarifchen Begleie tern einen Gulben. Diefe verfprachen ibm alle mogliche Sorgfalt auffie gu wenden, und ihnen ben wahrlich fdweren Dienft eines Studfnechts nach Moglichfeit zu erleichtern. Gie felbft dante ten mit beiffen Thranen, ohne ein Wort vorbrins gen gu fonnen, ihrem Rabbi und Wohlthater, ber felbft in Thranen fcwamm, auf bas innigfte. Es berrichte eine feverliche Stille: alles mar gerührt. Endlich fielen fie dem Rabbi zu Ruffen, tuften feie ne Sande und umfesten feine Rnie; man fürchtete für feine ohnebin fdmachliche Gefundheit, rif ben ehrwurdigen Greis los und führte ibn nach feinem Bagen gurud, Bon ben übrigen Anwes fenden theilten noch piele diefen Leuten etwas mit, und alle fchieben von ihnen in Thranen.





1789. Im Anfange des Monats Juny lief ein jhdifcher Soldat unter Rinsky Regiment Spigruthen,
weil er defertirt war, und eingebracht wurde. Bewiß etwas Neues in diesem Jahrhundert! Sollte
Moses jest seine Ifraeliten seben, wie wurde er
fich wundern.

Gleich nach vorübergegangener, Erife ber Rrankheit, hob der Raifer eine auf das Brod geslegte Abgabe auf, und schickte eine große Summe Geld in das Armeninstitut.

Ein paar Tage zuvor war er noch sehr entkraftet, und jedermanns Besorgnisse vermehrten sich. Er schien seinen Zustand auch selbst zu fühlen, indem er zum Burgpfarrer sagte: "Ich bin schon lange mit solchen Zusällen vertraut, mein Baster, meine Mutter, meine geliebteste Gemahtin, die Prinzessin von Pavma, und mein eine ziges hoffnungsvolles Kind, die Erzherzogin "Eherese, starben in meineulermen, und ganz geswärstigen Krieg hätte ich gern beendiget gesehen."

Als man dem Monarchen ben Todesfall des turtischen Raisers bekannt machte, und nachdem der Furst Staatskanzler die Erzählung der Todesgeschichte geendiget hatte, sagte der franke Souverain: "Guter Monarch, Du hast Friede "gemacht, und willst ihn jenseits des Grabes une "terschreiben."

Joseph II. wollte nicht fremben, fo wenig 1789. wie feinen Unterthanen schaber.

So ließ er den polnischen Unterthanen, welche ben der Belagerung Chokzims Schaben auf dem polnischen Gebiete gelitten hatten, 28680 Gulben auszahlen.

Unter andern aufferte der Monarch, als er eben von der Krankheit sehr angegriffen wurde:
" Wenn ich dieser Krankheit unterläge, so wurde
" die Welt manche meiner Einrichtungen unrich,
" tig beurtheilen; aber wenn Gott mir noch zwey
" Jahre das Leben fristet, so hoffe ich sie von
" dem Guten, das aus meinen Verordnungen
", entspringen wird, augenscheinlich zu überzeus
", gen."

Ein andermal als ber Kaifer in Gefahr war, burste niemand in das Schlafzimmer, als die Leibarzte und die Kammerdiener. Der Leiblaken Meyer, den der Monarch besonders gut leiden konnte, wagte es zur Thure hineinzugucken. "Warum läßt Du Dich nicht ben mir sehen?" fragte der Kaiser. Ew. Majestät, war die Antewort, es darf niemand herein als die Kammerdiesner.", Du bist also Kammerdiener." erwiesderte der Kaiser, geh jest fren herein."

Um zien Juny erschien zu Bruffel ein Edikt des Kaisers, davonich bloß den Sauptinhalt mittheile: 1789.theile:., Weil in einigen Stadten Gr. Majefiat Diederlanden Perfonen vom niedrigften Pobel, unter bem Bormand ber Betreibetheurung, die Bermeffenheit fo weit getrieben, mit Betreibe bes ladene Bagen mit Gewalt auguhalten, die Saufet bon Partifuliers au erbrechen, und bas Betreibe mit Bewalt weggunehmen; fo etneuetn erfilich Se. Majestat aus landesvaterlicher Gorgfalt das bereits auf die Ginfuhr von jeder Laft fremden Dintel gefeste Dramium von 45 Rl. um bie frene Cirtulation des Getreides im Lande gu forbern; mer hingegen mit Betreibe in die Stabte fommens de Perfonen te. angreift ober infultirt, wer Saufet bber Scheuern plunbert, foll als Dieb und offents . licher Rubeftorer mit bem Tobe beftraft, und wet beshalb ein Complot macht, ober aufrubrerifche Reben führt ze.foll offentlich ausgeftrichen und auf zehn Jahre in bas Buchth aus gefest merden. "2c .-

Bon der Lebensart des frankelnden Mongre then las man Anfangs Juny Folgendes:

Der Monarch genießt' bermalen früh um z und 7 the Cfelmilch, nimmt nach 8 Uhr China und umd 7 Uhr ein Frühstud, welches öfters in Schofolade besteht. Wenn bas Fieber nicht da ist, so verläßt er das Bette und kommt vor dem Speisen ben heiterer Witterung in den Garten, welches auch öfters nach der Tasel geschieht. Er verweilet jest daselbst selten langer als eine halbe Stunde. Unfangs aber blieb er mehrere Stunden im Gare ten und ließ sich von seinem Sekretar vorlesen. Seine Safel ift noch immer einfach ; eine Suppe 1789. von Sagotorneun, ein wenig Bugemuß und ein Flügelchen von einem Suhne find gegenwartig bie Speifen des erften Monarchen ber Erbe. Erlauben es bie Merste, fo macht er fich nach ber Zafel wiederum eine Meine Bewegung im Garten, ober in feinem Zimmer, und arbeitet bann in Staatsfachen, wenn es auch die Merzte nicht erlauben. Erbat besmegen mehrere Perfonen von feiner Staatsfanglen fommen laffen. Um 6 Ubr Nachmittags ift Rammermufit, ben welcher er am sten und bien Jung felbft auf dem Rligel accom= .. pagnirte: Abends genießt er nur eine Brube, und begibt fich zeitig zur Rube. So eingeschranft ift bermalen ber Bemeannastreis des erhabenen Raifers, bem fo oft bie weiten Brangen feiner Dlonarchie zu engemaren, und der fo oft von einem Theil unfers Belttheils in den andern eilte, und bald in Rom bald in Detersburn, bald in Paris, bald in Cherfon erfcbien. Bie veranderlich ift bas Loos ber Menschheit! Das Antlie des Raifers ift aut. und er fieht noch eben fo aut aus, als vor 6 200= den, aber fein Rorper ift febr abgezehrt, feine Stimme beifer und fein Bang matt. " Ge find , nun 11 Monate, fagte er jungft, bag ich am Fie-, ber (bas ihn am oten July vorigen Jahres im " Lager ben Semlin überfiel) leibe; ich wollte mich , fchnell davon befrenen, aber dadurch habe ich ,, es eben fo verschlimmert, baf ich noch baran " leibe. " - Geit bem sten biefes Monate Juny hat der Monarch feinen Fieberanfall gehabt. Die tranrigen Folgen bes Rriegs betrüben ihn mehr, als feine bedentlichen Befundheitsumftande.

1789.

Als er die Nachricht von dem Unfall, welcher bren Rompagnien in Kroatien eraf, las, fanden ihm Thranen in den Augen. Indeffen ift Joseph einmal auf dem blutigen Schauplat aufgetreten, und er muß feine Rolle um so mehr ausspielen, da gang Europa auf ihn hindlickten mann

Um ben Binkelschreibern in Bien, welche die gemeinen Leute, unter eigennühigen Borspieges lungen, zu ungegründeten Supplifen, muthwilligen Rlagen und wiederholten Behelligungen des Raiserlichen Poses verleiteten, bas Handwert völlig zu legen, mard Anfangs Inny befohlen, daß vom isten July an, bey dem Ginreichungsproe totolle der vereinigten Hofftellen, in allen politisschen Partifularangelegenheiten teine Bittschriften, Borstellungen oder Beschwerden von jemand anders als von einem der beeidigten Posagenten werden angenonumen werden. Diese durfen bep Berluft ihrer Agentien niemand überhalten oder ansziehen.

### Der Wanderer.

Welche Debe bier in biefem Garten Göttes, Wo die Frende fonft mit Zepbirfuffen bupfte b Delde Schwindelobe bier !

Ach, der Baume Wipfel und bie Bufche fluftern, Dem Geflufter gleich ber Rrang, auf Sobtens grabern ; grabern grabern

Ad, die Blumenfonigin

Läftbie Thaubeträuften Blatter erdwarts hangen, Bollgemeint von Thranen find die Blumentelche: Alles traurt, und Mes ichweigt.

Pur der Wafferftrahl der tunfigebauten Quelle : Unterbricht mit leifem Platichern : wie mit Seufsen .....

#### Diefe Todesstille biet,

Mis bem grunen Duntel bliden Marmorbildes Wie aus Nachtgewolfen Selbengeister bliden.

Auf bem ichwanten Zweige bangt es feine Flügel, Blicft mit einem Aug' in himmel. Wenn ein Wetter Ferne broft, dann blicft es fo.

Darfein Wandrer fragen, unfichtbare Geifter ; Warum berricht bier biofe fürchterliche Stille?

€ 5

Line

1789.

Eine Grimme.

Bandrer, fiehst du nicht im Busche jenen blaffen, Muden Mann auf einer Rafenbante figen ? Lon ber Seele Sobeit zeugt,

Seiner Augen Blis, ber gleich dem Sonnenftrale, Mit der ichwarzen Wetterwolfe ringte Der erfte Aronentragende ift Er!

Bollgefülle ift feiner Berefcherthaten Schaale, Erdengold fell er mit himmelsgold vertaufchen, Gott, der Fürsten herr, gebot's.

Id, ein Gottgefandter Simmelsbote, harte, Bis des thatenreichen Menfchenherrichers Stelle Ach entringt.

Bu ben Fürsten führ ich ihn Benin Sternenklange, Die der Beiten Stolf; ber Menscheft Chremaren; Kaiser Boseph ist es werth!

### Der Wanbeber.

Iskublam. Engel Costes za las mich mit ibm flere

Innig lieb' ich meinen Knifer. — Ach, das Leben Ift mir ohne Joseph — Tod! —

Mochten die fcwulen Abndungen der Muse nicht mahr gewesen sein; und mochte fie lieber in einem Jubelgesange auf Josephs Genesung aufgejauchzethaben! Aber leiber enthielten, im biesem Monate Juny, die einstimmigen Wiener Berichte wenig Erostreiches. Wit ber binwettenden Gefunda heit bes Kaifers, ward die Stimme der Soffnung 1789, immer flagender. Die Runft der Aerzte konnte nur lindern, nur die Auflösung verzögern, aber nicht dem verzehrenden Uebel fleuern.

In der Mitte des Juny verordnete ber Mongrch, daß auf die Verfalfchung der Weine, die
dermalen so sehr im Schwange geht, genau gesehen werden soll; daher sollten besondere Individnen von Zeit zu Zeit den Auftrag erhalten, die
Weine in Schant-und Wirthshäusern zu koffen
und zu probiren, die betretenen Verfalscher aber
eremplarisch gestraft werden.

Ein italienischer Abt, ben ber Raifer in Italien als einen guten Dichter feunen zu lernen Belegenheit batte, ging im Monat Juny im Larens burger Barten fpagieren, und flies von ungefahr auf den Monarchen. "Ich werde vielleicht nach-. ftens Belegenheit baben, mar bie Anrede bes . Raifers, 3br bichterifches Salent zu prufen, 3 und Ihnen die Berfertigung eines fleinen Be-, legenheitsgedichts auftragen. Bollen Gie fol-., des abernehmen?" - Euer Majeftat befehlen nur, und geruben mir ben Stoff zu geben, mar bie Antwort bes Abts. "Diefen errathen Gie ein-, mal, erwiderte ber Monard, und bas tonnen " Sie leicht, wenn Sie mich nur erft recht anfes ., ben. .. - Co winfche ich , fuhr ber Dichter fort, daß ich Ener Majeftat gangliche Berftellung, Der Ihre Sjege befingen founte. - ,, Dein , nein "fiel

1789... fiel ihm der Raiser ein, machen Sie sich lieber , an ein Epitaphium, bringen sie mir es aber , bald, und zum Stoff mag Ihnen dienen: Sier , liegt ein Sürst, der mit der besten Meinung , keinen seiner Plane durchsegen konnte!, — Und hiermit verließ der Monarch den betroffenen Abt, ohne ihm Zeit zu lassen, weiter zu antworten.

Allein diefe Antwort feht über jeber Manufattur und Rabrife in ben R. R. Staaten , beren blubender Buftand mit ber Periode des Tolerang= Ebifts entftanden ift. 3d will mit wenigem nur bies antworten : Sat nicht Jofeph ben ichweren Plan burchgeführt, fo manches Sorniffenneft von unbrauchbaren Monden auszuftobern? Delang es ihm nicht, feine Furftenrechte gegent bie Bewalteingriffe der Sierarchie ju vertheidi= aen? Sat er nicht burch bie weifeften Ergiebungsanftalten mehreres Licht unter feinem Bolfe perbreitet ? Sat nicht feines Schwerdtes Blis die Sachwalter ber Ungerechtigfeit in feis nem weiten Reiche gefdrectt? Und wie manche Gichel hat er mit eigener Sand geftectt , die jest fcon Sprofling ift, und bie bie Rachwelt als breitwipflichten Baum bewundern wird!

Am 7ten July tam ju Larenburg ein von ben Stanben von Brabant abgefertigter Rourier an, ber Befehl zu haben fagte, feine Depefden nur unmittelbar dem Raifer übergeben zu durfen. Der Monarch ließ fich autleiden, ftellte fich zwischen

bie Thure, und nahm ihm fein Paquet mit den 1789. Worten ab; Le Comte de Trautmannsdorf y fera, reponle; en attendant dites à vos Etats, que je ne suis ni mort ni mourant. (D. i, Der Graf von Trautmannsdorf wird die , Antwort darauf geben; indessen sagt Euren , Ständen, daß ich weder gestorben, noch , tödtlich frank bin. \*)

Weil der Raiserliche Bereiter Sillinger von den Gesundheitsumständen des Monarchen Versschiedenes reden hörte, wollte er sich davon selbst überzeugen. Er gieng also nach Larenburg, ließ sich ben dem Monarchen anmelden, der ihn auch vorließ. Als er ins Zimmer trat, fragte der Raiser, ob es etwas Neues gebe? — Nein, antwortete Sillinger, blos das heftigste Verlangen Euer Majestät zu sehen, trieb mich hieher, da man so Verschiedenes von Euer Majestät Krantsbeit spricht. — "Wohlan, seh Er mich nur recht ... an, erwiederte der Monarch, und daun " kann Er wieder gehen."

Einer der besten politischen Rechner in Wien, herr Schweighofer, hat folgendes interessante Bemalbe jum Nachdenken aufgestellt. Er sagt: Ju dem Feldzuge von 1789 stehen 800,000 Mann: wozu noch der Troß von 200,000 Mensschen fommt, von Seiten der Pforte, Desterreichs, Auslands, Schwedens und Dannemarks, zum Streite gerustet, ungefähr 1000 grosse und kleine Schiffe, worunter man über 100 Linienschiffe

1789. Jahlet, find in Bewegung, die Land = und Seeteruppen dieser Machte führen 17000 groffe Feuerafchlinde mit sich, worunter Desterreich allein 3000 zugehören. Und dieser Feldzug fordert eine Geldauslage von 160 Millionen Gulden, wozu Desterreich 40 bis 45, Schweden 10 bis 15, und Dannemark gegen 10 Millionen Gulben bereit halten muffen.

Unfange July befand sich der Raiser bei dem verordneten Gebrauch der China-Rinde frei von den abmattenden Schweissen, und das Fieber hatte ihn verlassen. Er stand aus dem Bett auf, ging in dem Schlafzimmer herum, sah öfters zum Fenster hinaus, und sagte einmal ganz mit heiterer Stirne, wie eben der himmel schon, und heiter war, zu dem Erzberzoge Franz? "Schieben Sie "Ihre Reise nach Ungarn noch einige Zeit "auf; denn ich hosse auch bald dahin mitzu" reisen."

Die Juden', welche bisher blos als Fuhrsund Stuffnechte angeworben wurden, mußten auf speciellen Befehl (Anfangs July) des Monare den auch unter die Infanterjeregimenter, doch ohne Zwang, als Soldaten angenommen werden.

Die Roften der Belagerung von Belgrad murs ben gegen Ende bes July auf deep und eine halbe Million Gulben angeschlagen. Der Kaiser willigte ligte fogleich barein, indem er fagte: "Esfoste 1789. ... was es wolle, wenn nur Menschenblut da-

Anfangs July murde ben fammtlichen Erupe pen befannt gemacht, Ge. Majeftat batten befcbloffen, jeden Golbaten vom Feldmebel an, ber fich gegen den Feind bey irgend einer Belegenbeit porgiglich auszeichnete, mit einer Dentmunge gu belohnen, die berfelbe bann wie ein Orbenszeichen fets am Anopfloche tragen fonnte. Diefe Medaile Ions find von der Erfindung und Beichnung des R. R. Sofmedailleurs , Berrn Wirth , die goldes nen, 8 Dufaten fchwer, die filbernen vom Behalt eines Bulbens. Ihr Umfang ift wie ein 24 Rreugerftud. Die goldenen, welche fur die Unteroffis giere bestimmt find , bangen an einem roth und weißen, und die filbernen fur die Gemeinen, an einem hochrothen Bande. Anf beiden ift auf der einen Seite bas Bilbuif bes Raifers, und anf ber andern ein Lorbeerfrang, unten mit Armas turen, ein beffen Mitte fieht die Inschrift: Bene merentibus, d.i. Verdienten Mannern, Es waren davon bereite 600 ausgeprägt und ben Feldmare. fchallen Babbif und Laudon, und dem Beneral der Kavallerie, Pringen von Coburg, gum Bertheilen zugefandt worden. Dit folden ift and Behaltsvermehrung verbunden; und in gedruckten Statuten werben bie Falle bestimmt, welchegn Diefem Chrenzeichen qualifigiren.

Das Schreiben, in welchem Se. Majestate bem Feldmarschall Laudon die Oberbefehlshaberstelle Ihrer Armeen, wie ste Bugen in so erhabenem Grade hatte, (nebst der Belagerung von Belgrad) übertrugen, soll in innigst rührenden schmeichelhaften Ausbrucken abgefaßt gewesen sein. Se. Majestär bedienten sich unter andern der höchst gnudigen Ausdrucke: "Ich schied Ihnen, Derr Feldmarschall, meinen Nessen, damit ir einer so großen Schule Unterricht zu schöpfen... —

Un ben Felbmarichall, Grafen Badbit, fchrieb

# " Lieber Seldmarfchall Baddit!

y, 3ch habe Ihren Bericht vom 22ften mittelft Eftaffette, fo wie jenen vom 23ffen durch ben gurudgefdicten Staabstadetten richtig er= halten. Ohne in deren Inhalt jest einzugeben , muß ich eine andere Ungelegenheit, die mir febr nabe geht, gum Bauptgegenftand meines: gegenwartigen Schreibens und der Abichidung biefes Rabetten maden. 36 bin außerft beforat " über bie an ihrem guß noch habenden dren of-, fenen Bunden , über Ihre vorgerückten Jahre ,. und Leibesconftitution, daß Gie ben jest por. s gunehmenden wichtigen Operationen mit Ihrem .. unbegrängten Dienfteifer unterliegen fonnten. ,, Siergu fommt noch, baf fie ben vorhabender . Unternehmung auf Belgrad, ben den taglichen , und noch mehr nachtlichen Satiguen, ben ber " naf=

.. naffen und falten Berbftzeit, und ben berRothen 789. wendigfeit alsbann ju campiren, alles biefes obne Befahr unmöglich aushalten tonnten, . und daß, wenn fie auch die Belagerung anfin-., gen, Sie folche zu vollenden nicht im Stande . waren, welches dann fowohl fur Gie bochft be-. trubt, als fur ben Dienft febr nachtheitig mare. .. In Folge dicfer Umftande, um Ihren Rindern ... und bem Staate einen fo wurdigen Mann noch , langer zu erhalten, und weil Sie wirflich bier " ben dem Soffriegerath wegen aller Borbereis ., tungen gur funftigen Campagne bochft noth: ", wendig find, muß ich Ihnen auftragen, einfle , weilen und bis gur Unfunft des Fetomarichalls 1. Loudon, bem ich bas Rommando ber Armee ", übertrage ; felbiges dem F. 3. Mr. Colloredo , nebft bem bengefchloffenen Schreiben, in wele i, dem ber diesfalfige Befehl enthalten ift, gu " übergeben, damit Sie noch ben guter Jahre seit gemachlich reifen, und felbige nicht verfaus .. men, ba die bier fortlegenden Mittel ben noch " gunftiger Witterung, Ihre gangliche Berftele , lung befto ficherer bewirfen werben. 3ch ers " warte Gie febnlichft, mein'lieber Feldma-fcall, , um 36nen meine Erfenntlichfeit und Bufries , benheit über bas fo forgfaltig, als unermudet ,, geführte Rommando mindlich fo', wie ich es ,, hier fdriftlich thue, zu bezongen. Leben Gie " woll auf, und fenn Gie bermalen blos mit i. Pflegung Ihrer Gefundheit beschäftiget.

mit gerechtem Lobe von dem schonen Beispiel der unerschütterlichen Treue, welches die öfterreischischniederläudischen Regimenter in den lettern Unruhen gegeben hatten. Der Monarch selbst war darüber gerührt, und man will ihn sagen geshört haben: " daß Er, sobald der Friede erfolge, eine niederländische Nobelgarde errichten wolle, und daß dieß der geringste Beweis seiner Danksbarkeit und Achtung sey, den er seinen braven Truppen in den Niederlanden geben konnte. —

In diefem Monate August rechnete man, bak jeder Feldzug der bsterreichischen Armee die oredentlichen Staatsausgaben jahrlich um 70 Millionen Gulden vermehrete; also waren nun schon 140 Millionen extraordinair in Umlauf gesett worden; wovon aber, so viel man wissen wollte, sehr wenig außer Landes gegangen war.

Die Beräuffaltungen ber Belagerung von Belgrab follten, bis jum Monat August, schon 20000 Raifergulden gefostet haben.

Dem Pringen non Coburg ichickte ber Raifer ben großen militairischen Deden, welcher im Werth auf 80000 Fl. geschäßte wurde, fo reich war der Stern mie Brillanten besetz nebst dem erhielt der Pring noch einen fostbaren mit Brillanten besetzen Rings der ruffische General en Chef, Sumarom, erhielt van dem Monarchen eine mit Brillanten reich besetze Dose.

Gleich mit bem iften Geptember, gab ber 1739. Monard abermalen einen hoben Beweis ber Tos Ierans. Bochfidiefelben verlieben namlich allen in der Monarchie befindlichen Juden die Jura Civitatis, nach Sochft eigenem Antrieb : woburch fie Saufer und berrichaften faufen, verfaufen, Chele Teute, Frenherren und Brafen, und fogar Lande ffande werden fonnen und durfen, alle burgerlis de Bewerbe zu treiben befugt find, und beim Die litair und Civile, nach ihren Renntniffen und Fas bigfeiten, angeftellt werden follen und muffen. Durch diefes menschenfreundliche Befes bemos gen, werden viele reiche Juden fich in ben offerreichfchen Landern anfaffig machen, und die aufe gehobenen Rirchen = und Rlofterguter an fic faufen.

In ben bsterreichischen Erblanden erging uns term 4ten Sept. wiederum an die Landesstellen ber Befehl, die zweite Kriegssteuer einzutreiben.

Desgleichen ließ ber Monarch, mit Aufang biefes Monats Sept., bas aufgehobene St. Pezerskloffer in Bruffel ju einem allgemeinen Soffe fpital einrichten, in welchem alle arme Kranfe und schwangere Weibsperfenen unentgeltlich aufgenommen werden follten.

Ferner murde burch eine faifert Berordnung. Anfangs Sept., verboten, vom iten Januar. 1790 an, in fremden Landern geläuterten Bucter. in die Erblander einzuführen. 1789. Ich habe meinen Lefern schon von einer Grabs schrift erzählt, welche durch öffentliche Blatter veranlasset worden war, als hatte der Raiser eisten gewissen Abbe zu Larenburg um eine Brabschrift ersucht. Mit Anfang des Monats Sept. sabe man diese Grabschrift wirklich, und sie ist so wahr und schon, daß sie jedermann lesen muß:

Gy git

Joseph deux, Empereur, et héros, Qui ne connut jamais le repos, Il sacrifia sa vie

Pour la gloire de la patrie:

A son peuple fit le bien, qu'il pouvoit saire,

Sans employer la force à ses principes contraire,

Quoiqu'il scut bien, qu'un Prince ne fait pas

Du bien à ses sujets avant sont trêpas.

Affable à tous, allent sens gardes, ni soldats

De l'Europe suit le plus puissant Potentat.

Rome vint voir en auguste Prélat Le Vainqueur du Fanatisme des ses États, En resormant les Abus, qu'il enseigne, Il doit servir de Model au prince, qui regne.

### Deutsch.

Sier liegt Joseph der zweite, Raifer und Gelb, bet in feinem Leben teine Aube tannte; Er opfersto fein Leben fur ben Ruhm feines Baterlandes auf. Seinem Bolfe that er fo viel Gutes, als er fonnte, ohne Gewalt zu gebrauchen, die gegen feine Grundsape ift; ob er gleich mußte,

daß das Gute, was ein Fürst thut, nur erft nach 1789, deffen Tode erfannt wird. Redselig gegen jeder-mann, ohne Wache unter den Seinigen einhers wandelnd, war er ber machtigste Potentat Europens. Roms hoher Pralat fam den Besieger des Fanatismus seiner Staaten zu sehen, der die Misserache abschafft, so er lehret. Dem Fürsten, so nach ihm regieret, muß er zum Muster dienen.

Den gten Sept. geruheten S. Majestat der Raiser den Herren Medicis folgende Geschenke such bem geheimen Johlamt anzubeisen. Der herr Leibmedikus, Baron von Störk erhielt einen Ning von 7000 Dukaten, nehst einer Anweisung von 12000 Fl. Der alte herr von Brambilla einen Ming in Werth 3000 Fl. und eine Anweisung von 12000 Fl. Der herr von Rollmann eine Dose in Werth von 1000 Fl. und eine Anweisung von 6000 Fl. Das Nämliche erhielt auch der junge herr von Brambilla; der herr Kammersourier Lenobel 1000 Dukaten.

Bu Anfang bes Septembers las man in einem Privatbriefe ans bem Lager des Pringen von Cobirg folgende Anetdote von dem Siege bei Sotfan: Da durch das Geschren, womit die Zurfen angreifen, der gemeine Mann oft muthlos gemacht wird; so hatte der Pring befohlen, daß bei dem Angriff alle Musit der Acgimenter sich bestänsig hören lassen mußte. — Diefer Sieg ist bei

1789 allen Rorps, wie er es verdiente, burch ein Te-Deumgefeiert worden; ein bleibendes Denkmal deffelben ift folgendes allerhöchste Sandbillet, welches der Raiser an Se. Durchl. den Prinzen bon Coburg, als eine Erledigung auf die von Demselben eingeschickte Relation über die Bataille erlaffen hat:

Larenburg vom giften Auguft.

## "berr Better!

"Ich laffe Guer Liebben felbff zu beurtbeilen über, mit was für einem Vergnügen ich Ihre zwei Schreiben durch den Radet Pen und den Oberslieutenant Vermaty, die mit einander angefommen sind, empfangen habe, da felbige die Nachricht des über die Turfen erfochtenen so glorreischen, als in allem Anbetracht vortheilhaften Siesges enthielten.

"Ich fann Gure Liebben hierüber nicht genug meine Danfbarfeit und Zufriebenheit zu ertennen geben, daich Ihnen allein die Einleitung
und Ausführung dieser Unternehmung, und befondere den guten Efprit, welchen Sie der Ihnen
unterstehenden Truppe einzusidhen gewußt haben,
perdante.

"Empfangen Sie also zum öffentlichen Merte mable meiner Erfenntlichkeit für diesen bem Staate geleisteten wichtigen Dienst das Große Freuz des militairischen Marien = Therefien Des dens,

bens, bas ich Ihnen mit ausnehmenbem Bergnus 1789.

"Ich ersuche Ste auch bepliegendes Schreisben, sammt der mitfommenden Tabatiere, dem ruffichen General Suwarow nebst dem darin liesgenden Ring fur seinen Ride-Major zu überschischen, und sammtlichen Beneralen, Stabs und Dberoffizieren, so wie der ganzen Truppe, nicht allein meine Zufriedenheit, sondern auch meinen Dant für die treugeleisteten Dienste, und den meinen Waffen erworbenen neuen Auf, zu bezeusgen, weil man die Relation von dem verschiedenen tapfern Benehmen der Truppe ohne Rührung nicht lesen fann, nur thut mir leid, daß ich nicht selbst ein Angenzeuge und Theilnehmer ihrer Fastiguen und Befahren sept konnte.

Joseph.

hierauf erließen Se. Sochfürstle Durchlaucht, der Prinz von Coburg, anden herrn Feldmarschallieutenant, Baron Spleny, nachstehendes Schreiben:

Selblager bey Gerliescheny am Milton in der für-Eischen Wallachey, den 23. Aug, 1789.

"Ben bem gemeinschaftlichen Antheil, wels Gen die gesammten mir unterftebenben Truppen au benen am zoften July und iften August gegen 1789. Feind gliedlich ausgeführten Unternehmungen burch ihre bezeigte Zapferfeit und guten Billen fich erworben baben, halte es für meine Pflicht, benenfelben auch die befondere Bufriedenheit und buld, mit welcher Ge, Majeftat ber Kaifer unfes re Bemühungen aufgenemmen haben, nach bem pollen Inhalte mitzutheilen, weswegen bem Beren Feldmarfchallieutenant bas barüber erfloffene afferbochfte Sant billet hier in Abidrift mitgeges ben wird, damit Gie felbiges allen Ihrem Roms mando unterffebenden Generals, Regimentern und Bataillons weiters befannt machen, und wortlich binausgeben wollen ; anben aber bitte fomoht Gir felbft, als alle Berrn Generals, Staabs. und Oberoffiziers und Mannichaft fich gu übers geugen, baf ich bie von allerhochften Erten empfangene Gnade, fowohl der Gulb unfers aller: bochften und gnabigften Monarchen, als auch eben fo febr ber Mitwirfung meiner Untergebes nen zu perdanten weiß, und fortan mein einziges Bergnügen barin fuchen werbe, das Bohl meiner rechtschaffenen Gefährten nach Dloglichfeit gu beforbern."

Aufange Oftober fam die Erzberzogin Pringelefin Elifabeth von Würtembern, welche in ihrer Schwangerschaft gludlich fortging, mit dem fconnen und vortreffichen Ansuchen zum Raifer, daß sie das zu erwartende Rleine selbst stillen durfe; ber Monarch höchst entzucht über dieses besondere Merfmal deutscher Mutterliebe bewilligte es nicht

nur, fondern überschickte ihr auch als Zeichen 1785. feines hochsten Wohlgefallens ein prachtigas Bouquet von Brillanten zur Zierbe diefer maßeren Mutterbruft.

unter dem Sten Ditober erfchien auf des Md.

", Bon ber romifc, faiferl. fonigl. apoftolis fchen Majeffat wegen , wird hiermit jedermannigs lich fund und gu wiffen gemacht : In ber Ermas gung , baf ber auf giblf Monate vom iften Mah 1788 bis letten April 1789 allenthalben fund ges machte General & Pardon für alle innerhalb diefes Dermins fich fellenbe, und außer der Defertion mit feinem andern Rapital-Berbrechen befangene faiferl, fon. Deferteurs gleichwohl mabrend biefer Beit nicht allen , befonders in fremdem Bebiet fich aufhaltenden Unsteiffern, jur Renntniß ge-Tanget fenn mag, um noch bor ber Erfpirirung bes mit Ende April erlofdenen Rudfehr : Setmine fich geboriger Drien fellen gu fonnen, baben Se. faiferl, fonigl. apoft, Majeftat die Erftrechung bes General : Pardons auf andere feche Monate foldergeftalten einzugefteben allergnabigft gernbet, daß allen benjenigen, bie von Dero Urmeen entwichen , und außer ber Defertion mit feinem andern fdmeren Berbrechen befangen find , vom iffen Gepr. 1789 bis Ende Februar 1790 in dieffet: tige Dienfte und Lande fremwillig gurudfehren, ben ber Armee, ober an mas fonft fur Drien inner Lands ober auffer Lands ben ben bieffeitigen Be-\$ 5 fanos=

1789 fandtichaften fich melben, ihren begangenen Rebler und Dicineid bereuen, und furbin in faifert. Dienften beftandig gu verbleiben angeloben, fie mogen Inlander ober Fremde, auch bermabten in bieffeitigen oder in auswartigen Landen verborgen, ober fonft in auswärtigen Landen befindlich fenn, alle Bestrafung, Abudung und Rachtheil ibrer Ehre und guten Lenmuths vergeben, nachgefeben, pergeffen und aufgeboben wird, und fie obne eingi= ge Widerrede , Bedenfen, Sindernif. ober Uhnbung angenommen, und in die gewohnliche Pflicht neuerdings gefeset, benenfelben ibres begangenen Sehlers halben nichts vorgeworfen, fondern alles biesfalls in emige Bergeffenheit geftellet merden foll, mithin auch fie obne alle Schen, und mindefte Beftrafung fich aller Orten, fomobl in als aufer Bandes melden mogen , gleichwie auch alle biein= nigen, welche zu faifert, fonial, Rricasbienften nicht mehr fabig befunden merden, ben ihrer Ride tebr fren in den dieffeitigen Landen verbleibeu fon= nen, welche Gnabe aber nur auf alle jene Defer teurs fich verftebt, die vor erfolgter Rundmachung biefes Datents entwichen find. "

> "Welches ihnen bemnach zu ihrer Sicherheit hiemit fraftigst zugesagt, und zugleich allen Generalen, Obersten, und andern Offizieren zu bem Ende erinnert wird, um auch ihres Orts sorgfaltigst darauf zu sehen, damit in Ansehung dieser binnen der obberührten Beitfrift sich anmeldenden Deferteurs all- und jedes, so vorgedachtermaßen aus besonderer allerhöchster Milde denselben zugestanden wird, auf das genaueste besbachtet werde. "

.. Wie aber allen biefen auf bie eine ober bie 1 789. andere Art gurudfommenden Ausreiffern fothane Gnade, und ber Pardon gan; obnfehlbar und ge= wiß widerfahren foll, fo werden biejenigen, wels de in ihrem Deincib verharren, in bem obangefesten Termin fich nicht melben, fonbern folden fruchtlos verftreichen laffen, nicht mehr, und auf feine Art auch in gufunftigen Beiten an : unb anfaenommen merben, noch ben Darbon erhals ten, fondern es bleibt ihnen auf ben Rall ihrer Betretung, wenn es immer fenn mag, wie benen, welche nach Publigirung bes gegenwartigen Be-- neral . Dardons entwichen find, die in ben faifert. tonial. Rriegsgreifeln ausgemeffene Strafe allerdings vorbehalten, welche auch an ihnen mit aller Scharfe ohne einige Radfict ober Onabe. pollfibret werben mirb.

"Wornach ein jeglicher fich zu benehmen, wor Schaben zu hiten, und was hiermit verordnet ift, zu beobachten wiffen wird. Wien, den ersten Monatstag September im Siebenzehn-hundert nenn und achtzigsten Jahr."

In Abwesenheit des Kriegspräsidenten Michael Graf von Wallis, Feldzeugmeister.

(L. S.)

per Sacram Cael, Reglam Apostolicam Majestatem, Die et anno, ut supra, von Distelb.

1789. Der Feldmaricall Loudon bat fich in ber Mitte des Gept. , von dem Monarchen folgende brei Punfte gur Gnade aus : 1) daß er eine binlangliche Angabl Rohrbecken und wollene fogenannte Rogen erhalte, um die Verwundeten, bis fie in Die Spitaler tommen, auf die Robrbeden legen und mit ben Rogen bedecken laffen gu fonnen; a) daß jedem Unteroffigier und Bemeinen, mab. rend ber Belagerung von Belgrad, taglich ein Seidel Wein gereicht werden, und 3) daß ihm er-Taubt werben mochte, den Beneral Schmafers . ber nach Trieft beffimmt war, ben feinem Beers zu behalten, weil er feiner bedurfe. Der Raifer genehmigte alle diefe Punfte fogleich.

> 2:4. 219.45 HO IS O TONIO 30 3mo Frauen i movon bie eine einen Ropfput à la Turque batte, inbepreichten gegen Ende bes Geptembers , bem Raifer , ju Begendorf , Bittfcbriften. Er genehmigte das Befuch ber einen , fante aber gu ber anbern : ... fie muffe fich an ihren " Monarchen, ben turfifden Raifer wenden; A benn ihr Ropfzeige beutlich , baß fie eine tur-" fifche Unterthanin mare. " ...

Der Raifer Joseph der Zweyte fchien, mit Ene be bes Septembers , febr von bem Brundfage suruchgefommen gu fenn, namlich : man muffe alle Provinzen eines weiten Reichs, wie einen Rlavierafford jufammenftimmen. Das gelang noch feinem, in der Religion, wie in der Befeggebung Sprache und Gebrauchen. Die Romer verfuhren bier=

bierinnen fehr behutfam. Julians Genie febei- 1789. ti te an bem Felfen biefes Borfages, und Barl bi : Große richtete mit ber blutigen Gewalt gar u inig aus. Theodorich, barbarifden Andenfens! li f jedem feiner Burger feine Befete und Riche 1 .. Der Bothe wurde nach gothifden, ber Roaer nach romifden Befegen gerichtet. Auch ffand es frey, Bott in Tempeln ober unter einer Giche angubeten. Chen diefe politifche und religiofe Tolerang ftimmte bie raubtonenben Pfeifen in feinem. weiten Staate, (Italien, Sicilien, Rhatien, Mosvitum, Dalmazien, Liburnien, Ifivien, und noch. mehrere Lander waren fein,) gu einem großete barmonifchen Gangen, wo man, wie bei einer Drgel, wenn man alle Register giebt, die Wolfe nicht heulen bort. Rach eben biefen Grundfagen handelte ist Jofeph II. in feinen ungarifchen, itas lienifchen , polnischen , deutschen , und niederlansbifchen Staaten \*).

Dem

Brotius, diesem erhabenen gesetzebenben Ropfe lese, mit welchem Enthusiasmus er von ben altbeute schen Gefen Gefen Gefen Gerentent. Wie er an ben romischan Gesen übertriebene Feinheit, Wandelbarkeit, Unstatbeit, lästigeWeitlauftigkeit tabelt; so sagt er von ben Gefesen ber Deutschen: ba find ich Einfalt, Kurse, Klarbeit, so wie ein hausvater mit seinen hausgenoffen fricht. Gott, selber, spricht ber große Mann, muß Wohlgefallen an dieser Einfelt haben.

Dem Blide Jofephs bes Zweiten entging 1789. nichts : als, im Monate Oftober, ber Rittmeifter pon Sartmiller (welcher Die erfte Rachricht von dem Siege des Pringen Coburg überbrachte), in Segendorf fic anfdicte, ju Pferde ju fleigen, um. in Bien als Siegesbothe einzureiten, bemerfte, ber Monard, daß fein but vom Moldauifche und. Wallachischen Staube faft burchbrungen und giemlich abgetragen war. - " Bas haben Gie. a ba? rief ber Raifer mitten unter der Ergab= ... lung bes Rittmeifters, für einen gerbrudten. und gerriffenen Suth? "- Er war im Unfange bes Feldzugs gang neu, verfeste ber Rourier, aber burch Strapagen, die er als mein gewohn=4 liches Ropffuffen auszufteben hatte, ift er in den folechten Stand gefest worden, und bei den Surfen giebt es feine Bute gu erbeuten. - .. Dies. ger But fchicft fich nicht für einen Majer, " fubr ber Monarch fort.

> Der Rittmeister erkannte bieses schmeichels bafte Kompliment, und dankte. Run mußte ein Leiblaquat einen Sut des Kaisers bringen, ben er auch beim Einritt in Wien aufbatte. Nach einer andern Erzählung nahm der Kaiser ben hut, den er selbst aufhatte, ab, und seste felbigen dem Kurier auf.

> In Borberofterreich ergieng, noch in bem Monate Oftober, die Berordnung, daß jedermann die zum Verkauf bestimmten Früchte funftig nicht mehr in seinem Sause, Speichern und Schenern

ausgenommen, den Detseingesessen zu ihrem 1785.
nothigen Sausgebrauche, verfaufen oder vertaus
schen, sondern solche auf die öffentlich angeordneten Märtte selbst bringen oder bringen lassen follte. Auf den Ueberretungsfall ist Konstrationsstrafe gesett, wovon der Denuncians, und wenn
er selbst der Käufer ware, den dritten Theil erhalten sollte.

mundlichen Bericht wegen des Sieges ben Matetinestie dem Kaiser abstattete, so fragte dieser:
"Wo wollt Ihr denn Winterquartiere nehmen?"
— In Bulgarien, Ew. Majestat, war dessen Antewort; wenn wir nur noch eine Berstärfung von
6000 Mann erhalten? — Diese Antwort gesiel dem
Monarchen so sehr wohl, daß er ihn am zien Dietober mit einem prächtigen Ringe, 4000 Gulden
am Werth, beschenkte, und ihm andesohl, um den
Theresten-Militar-Orden (den Ordensstatuten gemaß schriftlich einzusommen,

Am zoften Oftober hielt ber Kaifer im Prater eine Jagd, allwo er zwen wilde Schweine fchof, bavon er eins bem Leibmeditus Baron von Stork, das andere dem Herrn von Brambilla, mit dem Bepfage verehrte: "Ich muß Ihnen Ichon ein Prafent machen, weit Sie mir zu jagen erlaubt haben."

8 . 32 . 1

-1789. Am 22sten November wurde von Rlagenfurth aus in Wien der Tod der Durchlauchtigsten Erzeberzoginn Maria Unna von Desterreich, der erste gebornen Tochter Marien Therestens und Svanzens, der frommsten, wohlthätigsten und geliebtesten Prinzessinn, berichtet Ihr Alter reichte bis auf 52 Jahr, denn sie war den 6ten Oftober 1738 geboren,

Mehr als alle Gedichte, die auf Josephs jüngs fie Siege gemacht wurden, gefallt mir der Einfall der Bauern in einem kleinen Aproler Dorfe. Diese pflanzten dren Beberbaumchen auf eine Ausböbe, Joseph, Loudon und Cobung zu Ehren; und gruben in eine Saufe die Warte: Wachset bis ihr alle Zäume überschattet. — Ein groffer Gerze und geistvoller Gedaufe!

Otoch im Monat Rovember wurde Joseph zu Ehren in Wien eine Bithfaule — leiber nur bon Porzellan errichtet, und in der dasigen Porzellans fabrike aufgestellt, die ich ihrer treslichen Ersins dung halber anzeigen muß. Auf dem Jußgestelle sind in erhabener Arbeit allegorische Figuren, die Josephs Karakter deuten. Ein gestigelter Genius, mit der spielenden Flamme auf dem Scheltel, zeigt Josephs Benius an, der die Gottin Afraa nom Olympos herunterführt, und die kommende seinem Volke zeigt; unten sieher: Adsua vota redux, d. i. "nach seinem Wunsche wiederschrend."Die Grupe de beutet auf die Herrichtenweisheit Joseph, der —

mit dem Blide aufs Ganze geheftet intelt jeden 1705. Theil mit fleinlicher Sorge schonen tann. Die Beichnung dieses treflichen Bilbesiftheren Sugers Meisterarbeit.

Bleich mit Anfange des Monats Dezember bewilligte der Monarch, daß der arbeitsamen Rlaffe in Vorderosterreich, namlich den Burgern und Banern, noch durch drep Jahre, also von ist bis den zosten Oftober 1792, aus den bereits einges gangenen der sonst vorhandenen Kirchenstiftungs- und Wailengelbern gegen sichere Spyothek zu 5 Procent und Zuruckzahlung in fünfjährigen Fristen, Kapitalien geliehen werden dürfen.

In dem Augenblicke, als der Erzherzog Franz bon Loudons Armee zuruck in Wien eintraf; brannte das kaiferl. Pavillon, das Luftmalben genannt, und der Erzherzog war der erste, der es dem Monarchen anzeigte. "Eine Kleinigsteit; " sagte der Kaiser lachelnd, "es ist ohne " Zweifel ein Freudenfeuer wegen Ihrer glucks " lichen Zurucklunst."

## Joseph der Zwente belohnt Berbienfte.

Go ließ er, Anfangs Dezember, ber ehemas ligen Borfteberinn des Mi'itar-Offizierstochters Stifts in Sernals, der Frau Barbara Zebe, einer berwittweten Sauptmannin und gebo ne finn, ein Denfinal fegen, mit folgenber

1789.

- " Der Wohlthaterinn ihres Gefdlechts und ... Goffillerinn ber Bunfche des Monarchen ,
- , burch Bilbung Dilitar-Dffizieretochter gu
- " funftigen Erzieherinnen und Beforbe-
- " rinnen der Sittlichfeit, Barbara Zebe,nach
- " jebnjähriger Leitung bes von ihr einges
- " leiteten Dabdenftifts. "
- " Der achte Mutterfleif in Geift und Berge
- .. Erwarb von Josephs Suld dies fürstlich Angedenfen.

#### ,, Im July 1789. "

Diese Inschrift fieht auf ihrem vom hofmahler herrn Weikart sehr wohl getroffenen Portrait, welches der Buffe des Kaisers gegenüber daselbst im Saal aufgehängt ift. Frau 3che ift überdies zum Beweise ihrer erkannten Verdieuste seit dem aften November b. I. auch zugleich Direktrize in dem Madchenstifte zu Wien ernannt, und behielt daben die Oberaufsicht zu Zernals.

" Wenn Ihnen mein Leben lieb ift, " fagte, Anfangs Dezembers, der Ruifer zu dem Staatskanzler, Fürsten von Raunin, " so übernehmen " Sie die niederland ichen Angelegenheiten: sie " todten mein Vaterherz."

Folgendes Schreiben, womit der berühmte Linguete, als er in Bruffel gefangen fafte fich an

Se. Majestat den Raifer wendete, dienet zu einem 1789.
neuen Beweise, daß der gutige Monarch so groß im Berzeihen war, als es je ein Philosoph auf dem Throne gewesen: Er vergab dem fuhnen Schriftfteller auch den freien Lon dieses Schreie bens, welches also lautet:

Bruffel aus ber Baftille, ben iften Movember 1789.

- paris jernichtet. Bon allen denen Gewaltthatige teiten, bie fich in Frankreich feit brey Monaten fo vervielfaltigen, ift bies bie einzige, ber ich meinen Beifall gab; und davin war ich mit bem eins, was Ew. Majestat felbst in Person zu mir fagtent
- "Bon biefem greulichen Schloß, dem Ras chepallaft. De eet affreux chateau, palais de la vengeance.)
- grausamer und schablicher, wo möglich wieder erwedt, als es je an den Ufern der Seine war. Ich will Ew. Majestat Augenblide nicht mißbrauchen. Dier ist aufs fürzeste als ich fann, die Beschichte meiner Begebenheit und Lage. Unster meinen Papieren ist noch eine andere, die Euer Majestat eines Lages vielleicht werden seine nen lernen, sie wird höchstenenfelben gewiß etwas Erstaunen erregen; sie bezieht sich auf andere Evochen meines Lebens: aber diese werden höchste bieselben nicht ohne Mitleid und ohne Unwillen lesen.

"In Der Racht vom Conntage ben irten Ditober auf Montage ben isten, nachdem ich ben Zag gu Erfullung bes Berlangens bes frn: Brafen von Merci zugebracht hatte, ber mittelft eines Briefs aus Paris vom isten mir eine ben perfonlichen Dienft Em. Dajeftat betreffenbe Arbeit aufgetragen hatte, um i Uhr nach Mieternacht; ward ich burch ben Larin aufgewecht; ben ein Saufe bewaffneter Leute machten; Die meine Thure gegen die Straffe einfiegen. Raunt war fie bergeftalt geoffnet, als mein Saus von Grenadieren überfchweimmt war, unter Anfubrung breper mir unbefannter Leut, Die fich Hommes de loi (Gefenes-Leute) nannten, und bie; ohne irgend einen Befehl vorzuweifen, ofne au fagen, woher; in weffen Ramen fie handelten, ohne alle Rechtsgrunde, ohne alle andere Bewegung als ber, daß fie die Gpipe ber Bas jonette auf meine und meiner Bedienten Bruft festen, mich mit meinem Gefretaire aus meis Man bat alle meine nem Saufe wegführten. Leute aus meinem Simmer gejagt, ohne mir gi erlauben, mit jemanden, es fen, mer es wolle, ju fprechen. Man bat bie Siegel anfgedrudt; white ju wollen, daß ich folde retognofcirte ober mein Deufchaft bendruckte : Dan bat Schildwaden vor allen Thuren gelaffen , und man hat mich bieber gefangen gefest , auch mit einer Schild: wache, bei Lag und bei Racht, vor der Thur ; man fagte mir, baß es eine Gnade ware, baß mari nicht eine bineinftellte " u. f. w.

Durch

69

Durch ein Sofdetret vom iften Dezember er. 1789. laubte der Raifer, daß es jedermann, der von nun an ein geiftliches, Stiftungs und Kameralgut oder Realität in den deutschen Erbländern kauflich an fich bringen will, frei steben soll, die Salfte des Raufschillings in vierprocentigen effentlichen Staatspapieren, nach ihrem vollen Kapitalsmerethe, statt baaren Geldes abzusübren.

# Jahr 1790.

Mm rten Januar 1790 feierte ber Raiferl. Reichshofrathein Feft, an bem jeder beutsche Patriot Untheil nehmen wird. Es waren namfich an diefem Tage 50 Jahre, baf ber noch gegenwartige, ehrmurdige Reichshofratheprafident. Freiberr von Sagen, in diefes bochfte Reichsge= eicht eingeführt wurde. Die Berechtigfeitsliebe. die Thatigfeit und der unermidete Fleis, mit meldem diefer wurdige Greis 3 Raifern in dem michtigen Richteramte feine Renutniffe und Ginfichten gewidmet hat, und die unerschutterliche Rechtfcaffenheit und Beradheit, die ibm fcon lange allaemeine Liebe und Vertrauen erwarben veranlaßten eine allgemeine Theilnehmung an feiner Amtsinbelfeier, und ander fchabbaren Belobnund, die ihm durch den Beifall und die Bufriebenbeit zu Theil geworden ift , welche der Raifer ibm an biefem Lage in einem gnabigen Sands fcbreiben; und Abends, da ibn der Monarch gu fich rufen ließ , mundlich bezengte. Der Reichsbofrathsviceprafibent, Braf von Ueberracter, beLieber Baron Sagen.

"Richt Amtsgeschafte, sondern Gefihle veranlassen mich, diese Zeilen an Sie zu schreiben.
"Ich vernehme, daß heute der Tag ift, wo sie
seit vollen so Jahren bem reichshofrathlichen
Gremio beisten. Empfangen Sie aus diesem
Anlasse meinen auseichtigsten Wunsch über Ihr
so glücklich erreichtes Alter und besten noch lans
spere Fortbauer, zugleich aber auch die Versis
cherung, daß ich als oberster Nichter für die
Chre der Neichsjustig und für das Beste der
partheyen nichts ansehnlicher wünsche, als daß
"Manner von Ihrer Nechtschaffenheit und Sinssicht sämmtlich in die sunfzig Jahre diesem
"Neichsgerichte einverleibet bleiben und vorteben mögen.

Bofeph, "

#### Unterthanen = Liebe.

Die Brider Wenzel und Ezediel von Ber', Studenten auf bem Gymnasium zu Leutschau in ber Zopfer Gespannschaft, schieften in diesem Mosnat Januar dem Hoffriegerath eine Bittschrift ju, worin sie sagten, sie hielten es fir ihre Pflicht,

Pflicht, da der gegenwartige Türkenkvieg einen 1790, großen Aufwand erfordere, nach Kraften den Langerschriften und das Vaterland zu unterftüßen. Da fig aber zu jung waren, um in Kriegsbjenste zu treten, und dennach Beweise ihres Eifers und ihrer Treue geben wollten, so bathen sie, einen von ihrem Refrationsgelbe ersparten Beitrag von 2 Dutaten, als ein Kriegssubsidium, gnadigst anzunehmen.

Als man bem Raifer von diesem rührenden Beispiele ber auffeimenden Burgertugend Rachericht gab, befahl der Monarch, für diese beiden Inglinge, zur Belohnung ihres patriotischen Sifers, zweh groffe silberne Denkmunzen an die Behörde zu schieden, und diese anzuweisen, daß der Vicegespann des Konstats ihnen das ehrenvolle Denkmal seines Wohlgefallens an einem Sonntage nach dem Gottesdienst, in Gegenwart aller Mitschiler und Lehrer, umhängen sollte.

Das Wiener Urmen-Institut hatte im porigen Jahr 1789 137,502 fl. 38 fr. und feit feiner Errichtung vom iften Sept. 1783 bis gu Ende des lesten Dezembers 1789 allein, ohne die andern Berforgungsanstalten, 1 Million 163,254Fl. eingenommen

In dem Umfange der gesammten Raiferl. Ronigl, Stagten, Gallizien mit eingeschloffen), find im Jahre 1789 im Einilstande 418014 Perfo-

1490 nen geboren worben, und 367816 verftorben. Dig

Begen ihrer Sapferteit bei dem am auften Gept. 1789 am Rimnit über ben Grofvezier erfochtenen Siege erbielten am Mann goldene,
und gool Mann filberne Dentmungen.

In ben 21 Spitalern, welche bie barmbergigen Brider des Johannisordens in der Monardie bestigen, sind im Jahre 1789, 11299 Krante verpftegt, und aus diesen 9969 bergestellt worben, so daß nur 1240 gestorben find.

Ju Mien find im verflognen Jahre 356 Derfonen an den Blattern , 628 an Schlagfuffen, und 389 am Faulficher geftorben.

Das Königreich Tomien erhielt, in bem Monate Januar 1790 ein neues Kleinob. Es ward namlich in dem Königl Landhause zu Prag das Hauptarchiv \*) des ganzen Steuergeschäfts angelegt, allwo man binnen wenig Minuten dem kleinsten, so wie dem größten Grundbesiser, die Beschreibung und das neue Maas seines Brstses, seine Lage, Jahlung, u. d. gl. vorlegen und eröffuen kann.

Be=

<sup>3)</sup> Das erfte Rteinob beißt im Annigreich Bobmen bas Konigl. Banbarchiv, allwo man eigentlich alle Verhande fungen febes Landtaflichen Grundbefigers aufbewahrt.

Senaue Heberfiche ber Ginnahme boniben 1790.

Jahrliche Gubfidien 4,400,000 Fl. Un Gine und Ausfuhrzollgebühren 2,600,000 Fl. Ertragneff ber Rammeraufer 2,000,000 Rl. Auffer biefen erheben noch bie Stanbe jur Bahlung ber Intereffen für or Millionen Schulden 3,000 000 Rt. Rife Bermaltungstoffen, Gerechtigfeitepflege, Polizeb, Berffellung und Erhaltung öffentlicher Gebaude und anderer Berfe 4,000,000 Fl. Berden alfo in allem erhoben 16 Millionen Gulben. Bon diefen Ginfunften fließen aus ben liegen= ben Grunden 5,000,000 &l. Aus ber Ronfumtion 6,400,000 Rl. Bon ben Bollen 2,600,000 Rl. Bon ben Rammergatern 2,000,000 Al. Summe 16,000,000. Bermendung : ber Militairaufmanb erfordert jahrlich 4.000,000 Fl. Befoldungen, Unweisungen und Gnabengelber ber Regierung 400,000 St. Intereffen für die in diefen Provingen erhobenen Rapitalien 3,000,000 Fl. Für Berwaltungsunfoften, Berechtigfeitspflege, Doligen , Berftellung und Erhaltung der Bebaude und Werte, wie auch ju Rudgahlung ber Darleben , 4,000,000 Fl. Summe 11,400,000 Fl. Uts berfduß 4,600,000 Fl.

## Meue Erfindung.

Bu Pray hat ein Bilbhauer eine mit einem Uhrwerfe verfehene funftliche Frauenzimmerhand verferifgat? Die einige Beilen ganz leserlich schreibt, einige Stiche nabt, spinnt, eine Pistole 1790. lossthieft , Aury die meisten gewöhnlichen Bewegungen der Sande nachahmt.

Mnfangs Februar erhielten bie Buchhanbler, und Buchdrucker den Befehl, bei 50 Gulden, Gerafe nichts ohne Censur zu drucken. Im zweisten Uebertretungsfalle verlieren sie ihr Gewersten, und wer etwas ohne Censur, druckt und außer Land versendet, wird als politischer Bereitrecher behandelt. Auch das Daustren mit Buschern ward verhoten.

### Jofephbee Biventen Reife nach ber Rrimm.

13 6 11, 20 11 121

3m Jahr 1683 waren es die Rrimmifchen Za= tarn vorzuglich, welche bas Land Defferreich mit Rurcht und Graus erfüllten, Wiens blubende Muen, und Stadte und Fleden und Dorfer rings um bie Stadt in eine Bufte und in Afchenbugel permanbelten, viele taufend Unterthanen Lco. polds in Retten mit fich fortichleppten, und diefen por ihnen fliebenden Raifer felbit zu rauben brobeten. Und im Jahr 1787 gieng ber Gufel Jeferh der Zweite, als Graf von Leopolds, Saltenftein, mitten burch bie Rrimm, und mit. tiefer Chrfurcht blickten ibn eben diefe Zataris fden Borden an , beren Befchaft es feit Jahr. bunderten war, im Erbe feiner Bater gu plunge bern, ju brengen und juimorben, 4 . 1. . Anad

Ain. 13

Madi

Rachdem Batharina die Twerte vollfommene 1790. Berrscherinn der Krimmischen Tata en geworden, beschloß sie diesen ihren neuen Staat, den sie flur die Jufunft Taurien zu nennen befahl, in eigener Person zu bereisen, und daselbst mit allem Glanzsiner Raiserin zu erscheinen. Raiser Joseph ergrif diese Gelegenheit, seine hohe Bundesgenossinn abermals zu besuchen. Er ging am 11ten April 1787 mit, dem General Binsty und einem fleinen. Befolge, wie gewöhnlich als Graf von Salkenstein, aus Wien ab, hielt sich eine Weise in Lemberg und den benachbarten Gegenden auf, seste dann seine Reise durch Polen sest, besprach sich zu Rousum mit dem Könige von Polen, und langte am 14ten. May in der neuen Stadt Cherson an.

Die Raiferinn von Rufland mar inbeffen gu Unfang diefes Jahres mit einem febr jablreichen und prachtigen Befolge von Diniffern, Genera-Ien, Sofdamen, Staats-und Militarperfonen von Detersburg nach Ricm gegangen. Dort beffieg bie gange Reifegefellichaft eine eigene bagu bereitete Flotille von zwanzig Galeeren. Man ging ben. Dnieper binab, bis ju ber polnifchen Stadt Ba-Dort befand fich ber Ronig von Polen, welcher ber Raiferinn einen Befuch auf ihrer Baleere machte, an beren Port auch bas eben eingefallene Beburtsfeft bes Konigs gefeiert murbe. Bon Raniem murbe die Fahrt nech ju Baffer bis Rrementfduct fortgefest, wo bann bie gange Befellichaft ans Land flieg, und in Wagen bie Reis fe meiter nach Cherfon machte.

1790, Bei diefer Stadt, in der benachbarten Gegend, und in ber Krimmifchen Salbinfel felbft; batte fich eine ruffische Armee von etwa 120006 Mann zusammengezogen, um Rube, Ordnung und Sicherheit für die boben Reisenden zu bandhaben.

2018 Raifer Joseph in Chevson eintraf, war Ratharine noch nicht baselbstrangelangt. Er ging alfo der selben über Raibat entgegen, wo sie am asten May einander begegneten, sich zusammen in einen Wagen sesten, und am 23sten in die Stadt Checson einfuhren.

Unter dem glanzenden Gefolge der Raiserinn befanden sich, nebst vielen russischen und polnischen Herrschaften, auch der Bothschafter des kaisert königt. Pofes, Graf von Cobenst, so wie der franzblische und englische Gesandte, Graf von Segur und Herr Fisherbert, die Fürsten Potemkin, Ligne und Rassau, die beiden Minister an der Pforte, Gerbert und Bulgakow, wels de eigens aus Konstantinopel nach Cherson gestommen waren.

Joseph befand fich meiftens in der Gefellschaft Rathavinens. Sie fpeiften miteinander, fuhren burch die Stadt, Vorftadte und die umliegende Gezgend. Die Raiferinn befah die neuen Gebande und Anstalten: theilte Geschente, Beforderungen, Droben, Aemter und Chrenstellen aus; gab einem neu vom Stapel gelaffenen Rriegsschiffe von 80 Ranonen, den Namen Joseph der Zweyte: und wohne

te mit ihrem hohen Gaffe einigen öffentlichen Er: 1796.

Beydettonarchen lieffen jest den größten Theil ihres Gefolges in Cherson, und gingen miceinem eleinern am 27sten Mai kach der Krinmischen Galbinsel ab. Um 28sten sesten sie in einer Schaluppe auf die Infel Taman über. Um 29sten kamen sie nach Porecop, und Joseph besah dort die Befestigungslinien an der Erdzunge, sammt der umliegenden Gegend. Um 3osten trafen sie in Baktschi-Sarai ein, dem Wohnplate der ehemaligen Rhans der kleinen Tatarey; und dieses Baktsschie Garai, mitten in der Krimm, ward an demesselben Tage nach Art europäischer Residenzstädste erleuchtet:

Die Rinder adelicher Griechen und Albaner; und tatarifden Murfen; famen am iften Junius jum Sandfuß Ratharinens; und gli Miffag fpeisfie ber dem Roran getreue Mufti, Mufalaph Effendi; mit einer griechifden Raiferinn und einem Tatholifden Raifer an berfelben Zafel.

Bon ba ging die Reise nach dem Seehafen Sebastopel; wo die beiden hohen Reisenden ein Rriegeschiff bestiegen, die dort liegende Flotte und verschiedene Mandvres besahen, dann den Rückweg wieder durch Battschi = Cavai nach Theodosta nahmen; und weiter über Perecopnach Berislaw reiseten.

Dier nahm Joseph ber Zweyte von Katharinen bet Zweyten; am steet Juny, Abschied, und ging



1793 ging mit folder Schnelligfeit über Lemberg nach feinen Staaten gurud, baf er fcon am letten Jung wieder in Wien eintraf.

Die Politiker und Rannengießer ermangelten nicht, über die Reife nach der Rrimm ihre Beremuthungen und Schliffe anszuspinnen. Gewiß ift indessen, daß Josephs philosophische Neugierde, und bekannter Durft nach Renntniß fremderBoleter und Staaten, großen Antheil daran hatten. Und was etwa von politischen Absichten daben zum Grunde lag, das entwickelte sich bald darauf, und war eigentlich feine unerwartete Erscheinung.

So mandelte in diefem Jahre ber Baifer det Deutschen durch ein Land, wohin mahrscheinlich vor ihm noch fein Deutscher getommen mar, außer in Stlavenfeffeln oder in ruffischer Uniform.

Ratharine hatte diese Reise mit aller nur mogelichen Pracht und sehr groffem Auswand gemacht. Biele tausend Pferde wurden daben gebraucht. Die Rosten muffen eine Million Rubel überstiegen haben. Dieser scho an sich selbst merkwurdige Zug nach Taurien, wurde durch die Theilnehmung Joesephs für ganz Europa noch auffallender. Die oberomannische Pforte konnte daben am wenigsten gleichgultig sepn. Sie schiefte einige Schiffe nach bem nur wenige Meilen von Cherson entlegenen Oczakow, und versammelte in der Nachbarschaft dieser Festung eine Landarmee von einigen tausend Mann. Auch verstärfte sie die Besapung in Choasim, Bender und den übrigen Pläsen Bessardiens.

Während der ganzen Reise der beiden Souveraine 1790. hielten sich zwar alle diese Threenhausen ruhig; aber bald ward der Schanplat blutig, und der Off und Tord von Burvpa gerieth in Flammen.

Joseph des Zwenten erfter Feldjug gegen bie Turfen.

Bald nachdem der ruffische Minister Bulgatow bon feiner Reise nach Cherfon wieder in Ronflantinopel eingetroffen war, ward er zu bem Reise Effendi-gerufen. Man legte ihm einige Punkte vor, die er sogleich entscheidend beantworten sollte. Er schlug dieses aus, und brachte die Beschwers den seines Hoses gegen die Pforte vor. Die Unsterhandlung wurde mit Birterfeit fortgesetzt. Der kaiserl. königl. Internuncius und der französische Bothschafter trugen ihre Vermittelung an, aber sie wurden zurückgewiesen. Um iden August 1787. wurde Bulgakow zum Großvezier vorgelaben; und daer die Forderung, auf der Stelle die Zurückgabe der Krimmzu unterzeichnen, ausschlug führteman ihn geradezu in die sieben Thürme.

Am 24ften August wurde der Krieg gegen Außland in Ronftantinopel formlich erklart. Eben biefe Erklarung wurde fogleich auch in die Provinzen, mit den darüber nothigen Befehlen an die Borfteber derselben gesendet. Die nathften Tage barauf fingen schon die Feindseligkeiten zu Wasser und zu Lande an. 1790

Es war vorauszufeben, welchen Antheil Rais fer Joseph an diefem Rriege nehmen murbe. Gogleich gingen nachlingarn und in die benachbarten Provingen wirfliche Befehle, alles zu veranstalten; mas bep einem ausbrechenden Rriege nothig fenn tonnte. Die fcon bafelbft ftebenben Truppen gogen fich gegen bie turfifden Graugen, Dan fore mirte funf abgefonderte Rorps : eins in der But-Fowing, unter bem Dringen von Sachfen-Coburg; das andere in Siebenturgen, unter dem General . Sabris , bas britte im Temeswaver Banat, unter dem Beneral Wartensleben; bas vierte in Glaponien, unter dem Beneral Mitrowsty, das funfte in Broatien, unter dem Beneral de Dins. Sie machten jufammen etwa 160000 Mann ; und baraus fcuf man einen Rorbon, bom Oniefier an; langs den Grangen aller diefer Propingen, bis an das abriatifde Meer bin, folglich burd eine Strede von anderthalb bundert deutschen Meilen. 21s Bertheibigungeanftalt, gegen die allenfalls gu bes forgenden Ginfalle der Ranberborden, mar diefet Rordon ohne Zweifel von guter Wirfung.

Die unabhangig von allen diefen Korps fich formirende Sauptarmee bezog ihr Lager ben Justak. Zu derfelben kamen die Truppen aus Obers. Ungarn, aus Ocherreich. Tyroll, Stevermark u. f. w. wenige aus Bohmen und Mabren; beim dort blieb auf alle Falle noch eine Armee von eine Coooo Mann.

Babrend diefer Buruftungen fuhr der faifert. tonigt. Internuntius ; Freyherr von berbert , int Kon-

Ronftantsnopel noch immer fort, ben der Pforte 1790 über eine gutliche Ausgleichung mit Augland zu unterhandeln. Allein der Krieg war erst beschloff fen. Der Kaiser erfullte also seine mit Augland eingegangenen Verbindungen, und ließ am oten Februar 1788. durch seinen Internuncius der Pforte den Krieg von seiner Seite erklären:

In den altern Beiten war es ein gewöhnlicher Fehler der ofterreichischen Geere gewesen, daß sie immer zu spat im Felde erschienen. Diesmal war, in Betracht der frühen Eröffnung des Feldzuges, wührlich nichts versaunt. An demselben Tage, als die Kriegserklarung in Konstantinopel geschabe, wurde sie auch in Wien publicirt, wurde dem Bascha nach Belgrad überreicht, und ben dem ganden Kordon an der türfischen Gränze bekannt gesmacht; und schon an diesem Tage singen zugleich an mehreren Gegenden die wirklichen Feindseligskeiten an.

Diefe Kriegserklarung war von den ebemalis gen, meiftens febr weitlauftigen, mit einer Menge von Formalitäten und Beschwerben angefulten Manifesten sehr verschieden. Sie trägt den Stems pel von Josephs Raratter, und bestand in folgens den wenigen Zeilen :

3. Der Pforte find die eingsten Bande bet 3. Freundschaft und Alliauz Sr. Raiserlichen und 3. Ihrer Ruffichen Raiserlichen Majenär nicht une 3. befannt. Sie find Ihr mit allen ihren Folgent; 3. bep mehrern Gelegenheiten mundlich und nasmentlich zu Ende des Jahres 1783 schriftlich in wohlgemeinte, freundschaftliche und zugleich nachdendstiche Borstellungen gebracht worden.

— Die Pforte hat es einzig und allein sich selbst benzumessen, daß Sc. Raiserl. Majestät nach einer gegen sie beobachteten so vieljährisgen gen friedsertigen guten Nachdarschaft, und nach allen ben jeder Belegenheit angewandten eifrigsten Bermittlungsbemühungen, nunmehr sich veranlasset, und durch sie genöthiget sehen, bie Alleiven Ihrer Rust. Raise Majestät obliesund Allivren Ihrer Rust. Raise Majestät obliesund bringen, und an dem Kriege unverzüglich wirklichen Eheil zu nehmen. "

Jest trat ber Raifer Joseph gegen die Osmanen mit einer Kriegsmacht auf, die in Absicht auf Menge, Auserlesenheit, Disciplin, Fertigkeit, Muth der Ernrpen; auf Vorzüglichkeit und Neberstuß an Artillerie; auf Gute und Vorrath aller nur möglichen Kriegsbedursniffe, in der Geschichte aller Zeiten und Völker gewiß wenig Aehnliches hat. Es waren über 200000 Mann geprüfte Soldaten, die über 2000 Kanonen ben sich hatten. Das Kommando der Hauptarmee führte der Kaifer in eigener Person, und unter ihm Feldmarschall Lasep.

Bie ermahnt, am Tage ber Rriegserklarung felbft, am gen Februar, fingen auch bie Feinde feligfeiten vontallen Seiten an. De Dins rudte in turfifch Kroatien ein, und nahm zwep Schloffer

weg; Mitrowsky nahm die auf der Save liegen: 1790. ben turfifden Schiffe weg, und befchof Berbir; Wartensleben erbeutete die feindlichen Schiffe auf ber Donau, und rudte in die Ballachen ; Sabris brang in die Moldau, und befeste die Salge werfe ju Ofna; Pring Roburg befeste Jaffr, ging gegen Chocgim, und fchlof es ein. Diefer fleine Rrieg wurde mit anfferfter Lebhaftigfeit geführet. . Es vergingen wenige Tage, an benen nicht Schar. musel, Poftengefechte, Ueberfalle, Angriffe auf Magazinere, gefchaben. Un vielen Zagen wurde in zwen, und dren Begenben zugleich gefochten. Man trafbie Zurfen allenthalben mohl vorbereis tet an; fie hielten fich bald befenfive, bald offene five, und ftritten allenthalben mit großer Zapferfeit. Go dauerten die Unternehmungen ben gane gen Monat Februar, Marg, und bis in bie Mitte des Aprils fort.

Indessen war am 29sten Februar ber Raifer selbst aus Wien aufgebrochen. Er gieng über Grag nach Trieft, ordnete Vertheidigungsanstalten für das Littovale, seste seinen Weg über Buffari und Jeng nach Rarlstadt fort, und bereisete die ganze Kordonslinie an der kroatischen und slavonischen Granze. Bei Semlin sah er die Verschanzungen und Tschaiken; ging dann nach Peterwardein, und zur hauptarmee nach Sutak. Von da ging er langs dem Kordon im Banat, bis nach Temeswar, und kam am 14ten Marzwieder in das Lager bey Semlin zurück.

Die Sauptarmee jog nun auch von Sutat weg nach Syrmien, und lagerte fich nabe ober

Sem=

1790. Semlin. Ihr folgte aus Peterwardein ein Aug von schwerem Geschüße, und jedermann erwartete, daß sogleich die Belagerung von Belgrad ansfangen sollte, welches füglich noch erobert werden konnte, ehe es den Turken möglich wurde, eine Armee zum Entsaß dahin zu schiecen. Und gesett, daß dieser Fall eintrat: so hatte man ja das Beisspiel an dem Prinzen Kugen, daß man Belgradbelagern, den Entsaß schlagen, und dann die Fesstung desto sicherer einnehmen könne; und diese mal war ja die Armee ungleich zahlreicher, geübster, und besser, und besser, und besser, und besser, und besser, und besser gerüstet, als damals.

Das Publifum und felbst die Armce wurden in ihrer Soffnung bestart, als der Raiser nach Slavonien gieng, den befestigten Ort Sabacz angrif, und am 24sten April mit Sturm einnahm. Man fab diefes als eine Borbercitung jener großern Unternehmung an.

Das Komando der Kroatischen Armee hatte der Kaiser dem Fürsten Karl von Lichtenstein übergeben. Dieser belagerte Dubicza, auf das schon ein Angriff mißglickt hatte. Am 25sten April wurde ein Sturm auf den Ort vorgenommen. Während desselben rückte ein Entsas an, der Sturm mißlang, und die Armee litt einen empsindlichen Verlust. Sie zog sich jest wieder über die Unna zurück, und hielt sich blos desensive.

Indeffen hatte die Pforte dem Ronig von Schweben ein paar Millionen Piafter bezahlt, ober doch versprochen, um von feiner Seite eine

Diversion gegen Außland zu machen. Dadurch wurde dieses genothiget, in der Ofisce gegen die Schweden jene Flotte zu brauchen, welche nach dem Archivelagus hatte gehen sollen. Auch mußte es eine Landarmee in Sinnland aufstellen. Dieser nicht vorgesehene Angriff von Schweden, Mangel an Lebensmitteln, und was etwa sonst noch mitwirken mochte, vernrsachten, daß auch die Truppen gegen Bestarabien und die Moldau nicht mit jener Thatigkeit operirten, die man sonst ere wartet hatte.

Diese Umstände hatten für die österreichischen Beere den widrigften Einstuß. Der Raiser wollte mit der Hauptarmee weiter keinen entscheidenden Schritt vorwärts thun; das Belagerungsgeschüß wurde wieder nach Peterwardein zurückgesührt; und bald verwandelte sich der offensive Krieg in bloße Vertheidigung. Seine Truppen zogen sich in Kroatien, Slavonien, in der Wallachen und Moldau, allmählig ans dem feindlichen Gebiete wieder rückwärts. Die Türken, dadurch aufgemuntert, thaten häusige und würhende Angrisse auf die Granzvossen in Kroatien und im Banat, und auf die Pässevon Siebenbürgen, wo sie auch zwermal in das Land selbst eindrangen.

Die Sauptarmee ben Semlin ftand in einer ganglichen Unthätigkeit, die Schlägereien abgerechnet, welche die Turken von der Belgrader Befahung von Zeit gu Zeit auf der Kriegeinfel, ben ber Saufpige und den Gegenben ben Beschania berum , mit den ausgestellten Vorposten, Pite-

8 3 -

1790.ten und Patrouillen zu Waffer und gu Lande vor-

Die Unthatigfeit und die Commerhite diefes Jahres, welche außerordentlich und feit Mannsgebenfen bie größte war, gerftorten allmablig die Gefundheit, folglich auch den Muth ber Truppen, Das Lager ftand ftets in bem Bintel ben Semlin, zwifchen ber Donau und Cave, welcher einer ber ungefundeften im gangen Lande ift. Es war auf einer Flache ausgebehnt, wo mes ber Bugel noch Wiefengrunde, weder Baume noch Bache find. Die Begend glich einer Lybis foen Sandwufte, Riemand fonnte vor Sige in ben Belten bleiben ; niemand fonnte vor Sige auffer den Belten ausbauren. Ben ben baufigen Erfceinungen ber Eurken am Ufer und auf ben Tichaiten, felbft ben blinden Ranonenfchuffen aus Belgrad, mußten manchmal gange Infanterie-und Ravallerie= Regimenter mit ber fcmeren eifer. nen Ruftung halbe Lage hindurch in Waffen ftes ben, in einer Sige, die Leib und Geele gu Boden drudte. Manner mit Riefentraften wandelten endlich im Lager umber, wie verdorrete Affaten. In einem folden Buftande war die Armee vom May an, bis jum Auguft.

Um diefe Zeit war der Großvezier mit feis nem Seere bis in die Gegend zwischen Widdin und Cladova vorgeruck. Er schien eine Weile unschlussig zu senn, wohin er sich wenden follte. Bald aber erhielt man die Nachricht, daß ein Theil seines Seeres bei Widdin über die Donan gegangen sep, und wahrscheinlich das Banatan=1790. fallen werde. Jest nahm der Kaiser, vom F. Mt.
Lascy begleitet, alle Grenadiere von der Haupt=
armee, die meisten Infanterie = und Kavallerie=
Regimenter, ging damit ebenfalls über die Do=
nau und eilte über Weißtirchen nach Ilova, an
der östlichen Gränze des Banats, um es gegen
den Feind sicher zu stellen. Alle Bataillons und
Schwadronen, ohne Ausnahme, waren durch
Lodte und Krante schon sehr geschwächt.

Am zten August brangen die Turfen burch die engen Wege bey Schupaned, und über die Donau ben Orfova, in bas Banat; obichon man bereits einige Tage vorber mußte, baß fie dort=' bin tommen murden, obichon diefe Wege mit Ranonen und Eruppen befest maren. Beneral Da= pilla, ber diefen Doften ju vertheidigen batte, wich gurud, und wurde jubilirt. Die bier ftationirten Bataillons litten gewaltig. Die Zur= fen vermehrten und breiteten fich im Schupanecter Thale immer mehr aus. Der Brofvegier ging felbft ben Cladova über die Donau, und theilte feine nun im Banat ftebende Urmee in zwen Saufen. Der eine gog unter einem Gerastier gegen bas banatifche Rorps, unter bem Beneral Wartensleben, und die weiter rudwarts febende faiferliche Sauptarmee. Der andere Saufe rudte langs ber Donau in bie ebenen Begenden bes Banats aufwarts.

Jest nahm der Feldzug eine Wendung, über bie gang Europa erffaunte. Es war ein unausge-

1790 fester Rudzug, von Schupaned bis Temeswar gegen Rorben, und von Dubova bis Dema gegen Weften.

Sobald Papilla aus dem Paß ben Schupaneck verdrängt mar, zog sich der hinter ihm stehends General Wartensleben nach Lasmave zurück, von da nach Mehadia. dann nach Schnisch, dann nach Armenisch. Hier schloß er sich an die Hauptarzmee an, und ging nun samt derselben nach Illava, von da nach Slatina, nach Baransebes, nach Saztul, und endlich bis Lugos zurück. Die türzlische Armee folgte beständig auf dem Fuß nach, und heinahe täglich seste es blutige Gesechte ben der Arriergarde. In Temeswar und Arad machte man bereits alle Anstalten zur Bertheidigung, als wenn die Festungen belagert werden sollten. So gingen die Sachen den ganzen Monat Septema ber hindurch.

Während daß die Samptarmee durch die gestirgigten Gegenden nach Norden zurückwich, firitt man in der offenen sübwestlichen Landschaft des Banats nicht glücklicher. Mach einer sehr tapfern Gegenwehr in der Beteranischen Solle, zogen die Truppen daraus ab, und die Türfen immer tieser ins Land hinein. Die zwep ihnen entgegen gestellten Korps konnten sich nirgends halten. Sie verbrannten selbst Magazine und Brücken! und zogen sich aus Pancsowa, Oppowa, Moldawa, Nivalanka und Werschez gegen Lenta und Tesmeswar zurück.

Indeffen trat ber Monat Oftober und mit 1790. ibm bie uble Witterung an. Die Turfen batten amar zwen große Streden bes Banats in ihrer Bewalt, aber barin feinen feften haltbaren Plas. And erhielten fie Radrichten, baf fie, mabrend ibres glucklichen Buges im Banat, in ber Moldan und in Bosnien einen empfindlie den Verluft an Feftungen und Leuten gelitten Alfo nahmen fie allmablig wieder benfelben Weg aus bemfaiferlichen Bebiete gurud, auf meldem fie bereingefommen maren. Abret barbarifchen Sitte gemaß, verbeerten und verwus fteten fie die gange Strecke von Raranfebes bis Ult. orfowa, und von Werfches bis babin gang unb gar. Auf folche Beife perlor die blubende Proving an bie bunbert Dorfer und andere Drtichafe ten. Dad bem Abzuge ber Demanen befesten bie Raiferlichen biefe Begenben wieber.

Je weniger die Operationen der Sauptarmee ber allgemeinen Erwartung entsprachen, desto mehr war man mit den Unternehmungen der Truppen auf den beiden Flügeln, in Kroatien und in der Moldau zufrieden.

Bald nachdem der Fürst Barl von Lichtenstein die Belagerung von Dubicza aufgehoben, und sich über die Unna zurückgezogen hatte, ward er gefährlich krank. Jest ließ der Kaifer das Korps in Kroatien durch Bereinigung mit dem flavonischen Korps, und durch frische Truppen aus Desterreich und Böhmen verstärken, und rief zum Kommando darüber den grauen, allgemein erwarteten helben

1790. Bideon Loudon. Cogleich befam die Cache eine andere Beffalt: ber Rrieg wurde wieder offenfive Chen hatte be Dins am gten August die acfübrt. bei Dubicza gelagerten Turfen verjagt, und brey Zage barauf Rlebet die Borftabte von Movi in Brand geffedt, als Loubon ben ber Armee anfam. Er fing fogleich die Belagerung von Dubicza wieber an, fcblug bie jum Entfat berbei eilenden Turfen, und zwang am 27ften Auguft ben Plat jur lebergabe. Bon da ging er gerade nach Movi; fing die Belagerung regelmaffig an, ichlug bie wieber jum Entfat angerudten Turfen wieber aus dem Relbe, und nahm am gten Oftober burch einen zwepten Sturm bie mit außerftet Sartnadigfeit vertheidigte Teffung ein.

> Das Rorps in ber Buctowina, unter bem Pringen von Sachfen-Coburg, batte gleich ju An= fange des Feldzuges auf eine vortheilhafte Art die Wege nach ber Moldau befest, und naberte fich langfam der Reffung Choczim, in deffen Borftadte icon am 12ten Junius die Raiferlichen mab= rend dem Sandgemeng eines Scharmitelszugleich mit den feindlichen Truppen eindrangen. Indeffen waren auch einige Bataillons Ruffengu ben De= fterreichern geftoffen. Das vereinigte Rorps fcblof nun Chocgim von allen Seiten ein, marf am igten July die Batterien ringe bernm auf, und fchlug ben Angriff ab , welchen die Turfen am 28ften da= gegen unternahmen. Man machte einen neuen Bug in die Molban, befeste Jaffy jum zweptenmal, fchnitt alfo ben Belagerten alle Bege und Soff= nung ab, durch einen aus diefer Proving anruden

ben Entfat befrent zu werben. Amsosten Sep- 1790. tember sah sich diese wichtige Festung genothiget, eine Kapitulation zu schliessen, fraft welcher die Besatung frey abzog, und der Prinz Coburg sie in Besit nahm:

Mit Ende Oktobers wurde das Banat ganglich wieder von den Türken gereiniget. Dubicza, Novi, Sabacz, Choczim waren erobert, auch ein Theil der Moldau besett. Es sielen zwar hie und da Scharmüßel vor; im Ganzen aber war der Feldzug geendiget; und während des Novembers gingen die Truppen in die Winterquartiere. Obschon keine Hauptschlacht vorsiel, war es doch ein äußerst muhsamer, blutiger und kostbarer Feldzug gewesen.

Der Erzherzog Svanz von Toskana machte ben größten Theil des Feldzuges bei der Haupt= armee mit.

Laßt uns, meine Lefer, am Schlusse bieses Feldzuges den Würgengel nicht vergessen, der in Bestalt von mancherley Krankheiten, unter den Heerschaaren Josephs ungleich mehr Zerstörung anrichtete, als das Schwerdt der Osmanen. Mit Unfang des Aprils stand ein Heer von 240000 Streitern im Felde, wahrscheinlich das schönste, muthvollste,welches je in Europa erschienen war. So stand es da, in voller Kraft, die Manuschaft noch in blübender Gesundheit, wohl gesteidet und gut genährt. Mit den Beschwerlichkeiten des Kriegs, mit dem für Truppen aus so vielen Nas

1790 gionen, ungewohnten Klima, fingen auch bie Rrantheiten an.

Bom Anfang des Monats Juny 1788, bis zu Ende des Monats Mai 1789 hatte die ganze Arsmee, -mit allen einzelnen Korps eingeschlossen, 172000 Kranke, und aus benselben 33000 Tobte.\*) Rechnet man das, was durch die Feinde umkam, gefangen, oder sonst vermißt wurde, auf die wahrscheinlichste Summe von 12000 Mann, se hat dieser Feldzug 45000 Mann gekostet.

Joseph bes Zwenten zwenter Feldzug gegen bie Türken und sein perfonliches Betragen in biesem Rriege.

Che ber Raifer von Wien abging, machte er fein Testament, und befahl feinen Leuten, die er mit sich dahin nahm, eben dieses zu thun. Er sagte öffentlich und wiederholt, wenn er in Gefahr tame, von den Turfen gefangen zu werden, wurste er sich selbst eher das Leben nehmen, als sich zum Gefangenen ergeben.

Die

<sup>\*)</sup> Sogibtes fr. D: Schmibt, Prof. an ber medis. Sisrurg. Afademie an, in seinen vorläufigen allgesmeinen Rachrichten von dem Kranksheits und Moralitätsbestande ber öfterreichischen Truppen, mahrend dem Feldzuge im Jahr 1788 und 1789.

Die Beschwerlichkeiten und Anstrengungen des 1790. Lebens im Lager, ertrug und unternahmer dies. mal eben so unverdroffen und unermudet wieder, wie er es im Feldzug von 1778 gegen den König von Preusen gethan hatte. Er trug gemeine Rleisdung, begnügte sich mit schlechten Wohnzimmern, schlief in Zelten und unter freiem himmel, war Lag und Nachtzu Pferde, wenn er seine Gegenzwart für nothig hielt.

Er hat einigemal Beweise von Unerschrockens beit gegeben. Bei der unter seinem Rommands geschehenen Einnahme von Sabacz, wagte er sich so nahe, daß an seiner Seite dren Kanoniere todt geschossen wurden. Auf den Verschanzungen und Dammen an der Save, seste er sich ofters den Kanonenkugeln von Belgrad aus. Beim Accognosciren ritt er manchmal in gefährliche Gegenden, und den Turken viel näher, als es sich eisgentlich für den Kommandirenden einer Acmes ziemt.

Seine erste und angelegentlichste Sorge war, die Armee soviel als möglich gesund zu erhalten. Bu diesem Endzwecke schonte er keinen Auswand. Er ließ den Soldaten unentgelblich guten Weinsessig und Sauerkraut austheilen: er ließ im Lager. Brunnen graben, damit die Soldaten nicht genöthigt waren, trübe Wasser aus der Donau und Save zu trinken. Das heer ward, im Ganzen genommen, auf das möglichste geschont; man exercite und manövrirte vor Sonnenaufgang, und um 6 Uhr fruh waren die Truppen schon wieder

1790. in rühigern Lagerbeschäftigungen begriffen. Alle militärische Ehrenbezengungen und Lagerceremosnien, womit der Soldat ermüdet werden kann, wurden eingestellt. Joseph ließ bey der ganzen Armce den Befehl publiciren, daß die Soldaten, welche nicht im wirklichen Postendienst waren, keine Strünbezeugungen machen, und ihre Beschäftigungen oder Ruhe nicht unterbrechen sollten, weun er im Lager herum und bey ihnen vorben ging. "Wer liegt, bleibe liegen; wer sist, bleibe sigen, "so lauter buchstäblich dieserbesch!

Er ließ an bequemen Standorten große Spistaler, in andern Entfernungen kleinere, und bem bem Laget felbst hölzerne Spitalerbaracken anlegen, wohin die Kranken einsweilen gebracht wurden, bis man sie in die großen Spitaler abführen konnte. Vermöge des von ihm und seinen Leibschirurgen angenommenen Systems, dursten keizne Doktoren der Medicin, sondern blos Chirurgen die Armeen besorgen, deren bei allen Korps zusammen, über 800 angestellt waren.

Auch bei den militarischen Operationen felbst fuchte er das Leben der Truppen allenthalben zu schonen, und forderte eben dieses von seinen Generalen. Db diese vermeintliche Schonung eine wirkliche Wohlthat für den Soldaten war, und bem Zwecke des Ganzen entsprach, kann ich nicht entscheiden.

Reben

Reben ben Arbeiten bes Rrieges, vergaß 1790. Joseph die friedlichen Befcafte ber Regierung Teineswegs. Alle wichtige Borfalle, alle Staatsfachen von Bedeutung, mingten ibm in bas Lager nachgefdicht werden, wo er mit eben fo viel Thatigfeit, Genauigfeit und Dronung Refolution gab, neue Plane porfchrieb , Anfragen entichied, Bortrage billigte ober verwarf, wie mabrend feines Aufenthalts in ber Burg gu Wien. nahm ju diefen Arbeiten gewohnlich die Stunden ber Racht, und forderte fogar eigenhandig von ben Chefs ber Sofftellen in Wien, Urfunden und Berichte über Begenffande, welche man als Cachen von minderer Bedeutnig, nicht gewagt batte, ibm, mabrend bes ermubenden Lebens, im Lager porzutragen; ober ibu baran ju erinnern.

Lich einen blauen Kapor und einen folighten Sut. Bey der Zafel war er febr maßig, af viel von grunen Speisen und trant Waffer, welches ibm auf Schiffen von Schonbrunn nach Semlin zugeführt wurde. Doch ließ er fich bereden, manchmal ein Glaschen Tokaier Wein zu nehmen, um den Magen zu ftarten, und sich gegen bofe Aus-bunftungen zu verwahren.

Bey bem Mickjuge ber Armee von Raranfestes nach Lugos, am voten September 1788, gerieth er in große Gefahr. Es war eine buntle Macht. Ein blinder Larm brachte das gange Beer in Berwirrung. Der Raifer fuhr in einer offenen Chaife vor ber Kolonne ber. Das Feuer fing bep

1790. der Arrier = Barde gegen die vermeintlichen nachs rudenben Tirten an, und fogleich nahm alles, was jum Erof der Armee gehorte, Reifaus. Die Truppen felbft fliegen in ber Finfterniß und im Betof: auf einander. Der Raifer fchmang fich aus ber Chaife auf ein Pferd, und wollte ben einer Bruce die Flüchtigen aufhalten, wurde aber im Bedrange mit fortgeriffen. Gein Bes folge war ganglich auseinander gefprengt wors ben. Er ritt eine Weile gang allein im Duntleit herum, bis ihn endlich einer feiner Reutfnechte fand, und ibm gur Seite blieb. Treuloje Balla: den hatten ben Turfen die Stellung und ben 26. jug der Armee verrathen, und felbft einbeimis fcbes Bepade und einheimifche Dorfer gu pluns bern angefangen.

Nachdem die Feinde im Oftober das Banat verlassen hatten, gieng der Kaiser wieder in bas vorige hauptquartier nach Semlin zurück. Die unerträgliche Sitze, die unaufhörliche Ermubung; vielleicht Verdruß über sehlgeschlagene Erwartungen über die unglückliche Wendung, zogen ihm schot vor dem Zug in das Banat ein Fieber zu. Da der Feldzug für dieses Jahr 1788 beendigt war, verließ er nun die Armee, und kam am sten Dezember kranklich in Wien an.

Rach ben getroffenen Anftalten zu urtheilen, war ber Raifer anfange gefinnt, auch den zwepten Feldzug in eigner Perfon mitzumachen. Allein feine Krantheit wurde im Fruhjahr 1789 fo ernfts haft, bag an eine Reife zur Armee nicht weiter

ju denken war. Er gab alfo ber Rothwendigkeit 1790, nach, Auch Lascy blieb in Wien.

Josephs Gegner, der Sultan Abdul Samid, farb am zien April 1789 in Konstantinopel. Sein Nachfolger Selim der Dritte erklarte sich sogleich für die Fortsegung des Krieges.

Saddit bekamjeso das Kommando der Hamptsarmee, die sich diesmal im Banat, in der Gesgend ben Weißkirchen, versammelte. Ihr Stande ort war der Gesundheit viel weniger schädlich, als jener im vorigen Jahre. An der Donau ward ein Wassenstillstand im Winter geschlossen. In Kroatien singen aber die Scharmusel, die Posstengesechte, die Einfalle an den Granzen, schon im Februar wieder an.

Im Junius begann der eigentliche Feldzug, ein wahrer Wunderfeldzug, in welchem Siege auf Siege, Eroberungen auf Eroberungen folgeten. Held Loudon überahm wieder das Komman- bo der froatische slavonischen Armee, sing am 23ten Juny die Belagerung von Berbier oder Türkische Gradiska an, und am 10ten July sans den sich die Türken gezwungen, als Flücktlinge die Festung zu verlassen, welche die Kaiserlichen sogleich in Besis nahmen,

Der Eroberer von Choczim, Prinz von Rosburg, hatte fich indessen mit seinen 20000 Streie tern durch die Moldau hinunter, bis an die Gransen der Wallachen gezogen. Ein Korps Russen von 7000 Mann, unter Rommando des Generals Suwarow, ging ihm zur Seite. In der Gegend

1790 von Sokczan hatte sich ein Korps von 30000 Tuefen und Arnauten gelagert, um das weitere Eindringen der Oesterreicher und Russen zu verhindern. Roburg und Suwarowvereinigten jest ihre
Truppen, griffen am zisten July die Turken bei
Sokczan an, schlugen sie ganzlich in die Flucht,
erbeuteten das ganze Lager, das große Magazin,
viel Kriegsgerathe und Siegeszeichen.

Während bem, daß die Operationen ber bepben Seitenarmeen so vortheilhafte Anssichten für
biesen Feldzug eröfneten, besiel ben ehrwürdigen
78 jährigen Greis saddik im Lager ben Weißtirschen eine Krantheit, die ihn dem Tode nahe brachte. Zwar genaß er wieder; aber die Krantheit ließ Schwäche und Wunden zurück. Der Raiser empfahl ihm durch den freundschaftlichsten Brief, seiner Gesundheit und seines Lebens zu schonen; und da sich her Feldzug bis in die naßkalte Jahrszeit hinausbehnen mußte, so rief er Saddik nach Wienzurück, und gab das Kommando der Armee dem Freunde Saddiks, dem berühmten und glücktichen Feldberrn Laudon.

Die Tinken wollten jest diefelbe Tragodie wiesberholen, welche fie im vorigen Jahre gespielt hatten. Ein zahlreicher Sanfe von ihnen fiel am 21ten August eben wieder ben Schupanet in das Banat, überschwemmte das ganze Thal, und wollte gegen Mehadia vordringen. Versey that ihnen tapfern Widerstand, und am 28sten August, eben als Laudon bey der Hauptarmee anlangte, jagte Clairfait mit derben Schlägen die Barbaren ganzlich wieder aus dem kaifert. Gebiete.

Run ging es an den großen Stein des An-1790. Koßens, an das troßende Belgrad, deffen Erosberung einer der wichtigsten Zwecke dieser großen Fehde war. Loudon führte die Armee aus dem Banat über die Donau nach, Syrmien, und that so verstärfte Marsche, daß sein Vortrabschon am 10ten September Morgens jenseits der Save auf turkischen Boden stand. Am 11ten war die ganze Armee in Servien und am 15ten hagelte es schon österreichische Angeln und Vomsben auf Belgrad.

Dem Falle biefer Feftung mußte erft ein glan . gender Sieg vorhergeben; fo ftand es im Buch - bes Schidfals gefdrieben. Der Grofvegier ente ruftet, daß Coburg einen Serastier bei Sofczan gefchlagen, rudte jest mit einem Scere von et wa 90000 Mann die Wallacher hinauf, um die= fen Coburg mit feinem Saufchen Beteranen geras bezu aufzuheben, und bann in Galligien eingufallen. Der Pring erfuhr die Abfichten feines Reindes. Er vereinigte fich abermahl mit feinem treuen Befahrten Suwarow. Beibe gingen bem Dezier freiwillig entgegen, und erreichten ibn am auften Geptember bei Martineftie in ber Wallachey. Die vereinigten Defterreicher nub Ruffen erfochten an biefem Zage einen volltommenen Sieg über ihre Feinde : 7000 todte Zurfen, 100 Sahnen, 80 Ranonen erobert, maren die Denkmale bavon.

Am goften September nahm Loudon bie Borftadt von Belgrad mit Sturm ein. Er felbft

1790 wurde dabei von einem Artilleriepferde ober dem Fuß geschlagen. Der Seraskier Abdy Pascha, welcher der Stadt zu Hulfe eilen sollte, war von Nissa bis Cupria vorgeruckt, blieb aber das felbst muthlos stehen.

Am 8ten Oftober foling Sobenlohe ben Doros feny und Vaideny in der Wallachen die Reinde, und nahm ihnen Lager und Magazin ab. Am gten Df. tober ward Belgrad auf Ravitulation an Loudon übergeben. Befagung und Ginwohner gogen ab : 456 Ranonen, 65 Schiffe, . ~ Rentner Dulver, waren die betrachtlichfte Bente") Um 12ten brache te ber Beneral Blebed, Loudons Bermandter, die Radricht nach Wien; am 14ten murbe bas Sies gesfest gefeiert, bem ber Raifer noch in Derfon beiwohnte. Gin Bufall, aber boch ein fonderbarer Bufall bei biefer Eroberung ift folgender : Raifer Brang, Damals Bergog von Lothringen, Marien Thereftens Gemal, war im Jahr 1739 bei ber fais ferlichen Armee, als Belgrad an bie Turfen ver= toren ging. Sein Enfel ber Ergherzog frang, mar im Jahr 1789 bei ber faiferlichen Urmee, als Belgrad ben Turfen wieder abgenommen wurde ; und er fenerte mit eigener Sand bie erfte Ranone aegen Belgrad ab. General Wallis fommandirte im Jahr 1739 die Armee bei Belgrad, und übergab die Reftung an bie Turfen. Gein Cobn'ber jegige Relbmarfchall Wallis, murbe jest nach 50 3ab=

<sup>\*)</sup> Umftanblicher febe man ben icon worber mitgetheile ten Bericht.

ren der erste Kommandant von Belgrad. Der tur- 1790. kische Kommandant Osman Pascha, welcher jest die Festung an die Raiserlichen übergab, war ein Sohn desjenigen Pascha, dem sie die Kaiserlichen vor 50 Jahren übergeben hatten.

Die Besyraber wurden nach Orsowa geführt; und im Vorbeigehen ergab sich auch Semendria. Mihaljevich jagte mit seinem einzigen Freisorps den Abdy Pascha bis hinter Nissa zuruck. Orsowa wurde eingeschlossen, und ein Korps Desterveicher breitete sich in Servien bis an den Timok aus, der ehemaligen Gränze des Passarowiser Friedens. Das Banatische Korps rückte in die Wallachen, bis an die Aluta. Prinz Codurg beseitete Bukarest, und nahm mit seiner ganzen Armee die Winterquartiere in der nördlichen und östlichen Wallachen.

Die Ruffen hatten im Dezember 1788 Oczas tow mit Sturm eingenommen; 1789 breiteten fie fich in Beffarabien und ber Moldau aus, nahmen Achierman und Bender weg, und plung berten Gallacz.

Die Schweden hatten mit vieler Mube und mit auffallendem Muth wenig oder nichts ausgerichtet.

In diefem Buffande waren die Angelegen= beiten des Krieges beim Tode Josephs.

## 1790. Gewaltsame Emporung in ben Diebers

Im Fruhjahre 1788 gingen bie Generalgons verneurewieder nach Bruffel gurud. Einige Mornate hindurch ichien es, als ware die Ruhe in den Niederlanden wieder hergestellt, oder wurde be doch allmählich gurudkehren.

Das Fener war nur verbeckt. Balb weigerte fich diese und jene Provinz, die gewöhnlichen Substidien abzutragen. General d'Alton hatte untersdessen die sammtlichen Truppen des Landes auf eine vortheilhaste Art vertheilt; und auf diese Macht bauend, erklärte der Kaiser: Er, achte sich nicht länger verpflichtet, die Privilegien diesser Provinzen zu beobachten, weil die Provinzen ihre Schuldigkeit gegen ihn verweigerten. — Die Provinzen gaben einigermaßen nach.

Jest ward die Gelegenheit zu neuem Klaggeschrei von einem andern Zaun gebrochen. Das
Priesterseminarium zu Löwen war der Fels der
Vergerniß für den Kardinal Frankenberg, einige andere Bischofe, Pralaten, Prioren und Guarz diane der begüterten und bettelnden Monche. Diese Berren ließen sich beigehen, die Orthodoxiejener theologischen Lehrbücher bezweiseln zu wollen, über welchesschon seit langen Jahren in den übrigen österreichischen Provinzen öffentlich gelesen wurde, ohne daß die dortigen Bischofe je ben mindesten Einwurf gegen die darin enthals tehen Sape geänsert hatten.

Am oten Junius 1789 gab ber Raifer ein Ma: 1790nifeft, worin er neuerdings den Rath von Bras bant aufhob, und die Joyeule Entrée widerrief. weil fich die Brabanter geweigert hatten, beftimmte Subfidien ju bewilligen , den britten Stand auf den alten Rug berguftellen, die Ebifte bes Landesherrn ohne Ginfchranfung an publigiten, im Kall fie nicht offenbar gegen bie Joyeule Entrée fenen zc. Bur Bermaltung ber öffentlichen Angelegenheiten feste er daffir nene Stellen ein. Diefes wurde am i 8ten ben Standen vorgetragen ; aber an demfelben Sage noch antworteten die zwen erften Stande, daß fie dicfe Berfhanngen auf feine Beife anerkennen tonnten, weil fie auf die Landesfonftitution gefchworen hatten. - Mun er= fcbienen allenthalben Schmabicbriften und auftubrerifde Blatter.

Um 22sten Julius entstand ein Enmult in Tirlemont, dann auch lin Löwen und Diest. Man plünderte Häuser und Kassen; es setzte dabei Verswundete und Todte. Jest sing der Kaiser abersmal an nachzugeben. Unterm 14ten August wursde durch ein Detret die Universität von Löwen in alle ihre alten Rechte wieder eingesetzt, und die Priesterseminarien wurden den Bischösen untergeben.

Begen Ende des August und im September wanderten viele Leute aus den offerreichischen Ries berlanden in die benachbarten Provinzen; weil sie durch Redeu und Schriften aufgefordert wurden, dorthin zu fommen, wo fremde Tenppen zu ihrer

4 : Un

1790, Unterstützung anruden sollten. Bu Anfang bes Ottobers hatten sich im Luttichschen und Sollandisschen Gebiete schon sogenaunte patriotische Arameen formirt. Die kaiserlichen Truppen sesten sich nun auf den Kriegskuß. Auf Requisition des Gouvernements wurden die Insurgenten aus dem fremden Gebiete abgeschafft. Am atten Oktober ging General Schröber mit einigen hundert Mann an die Luttichsche und Sollandische Granze und zerstreute einige Insurgentenhaufen. Ein sogenannter Ausschuß von Patrioten seste sich in Bresda, um von dort die Angelegenheiten ihrer Ansbänger zu leiten zu besorgen.

Mm voften Dftober fing Beneral b'Alton an Die Burgerichaft in Bruffel und bas Landvolf gu entwaffnen. Mehrere verbachtige Perfonen murs ben in Berhaft gezogen. Um 27ften Ditober mur= de die Emporung gewaltfam und allgemein. Die Thore von Bruffel murben gefperrt. Der Rar: binal Trantenberg und der Bifchof von Antwerpen verschwanden. Die Infurgenten befesten Lille und Turnbout. Die Pfarrer und Bauern im Rempenland bewaffneten fich. Gin gewiffer 2be potat van der Moot, der schon feit ungefahr eie nem Jahr lanbfluchtig geworden war, und fich in London, im Saag, und in Berlin aufgehalten batte, publigirte ist ein Manifeft, worin er fich als den bevollmachtigten Minifter bes Brabantie fcben Bolfs angab, Brabant für unabhangig, und den Raifer Jofeph der landesherrlichen Reche te über biefe Proping verluftig crflarte.

Die

Die Hollander gaben ben von ben Insurgen=1790. ten gefangen nach Mastricht geführten Kangler Brumpippen, auf Requisition des Raisers, wieder los: weigerten sich aber, ben in ihrem Lande bes sindlichen van der Moor zu arretiren, und an die ofterreichische Regierung auszuliefern.

Indeffen maren die Infurgenten ju Aufang bes Rovembers über die Schelbe gegangen, und batten fich in Klandern ausgebreitet. Die Rompagnien diefer Truppen fubrten die Mamen und Rabnen der aufgehobenen Bruderichaften. Dion: de von allen Farben machten die gestiefelten Apoftel bei diefem durch religiofen und politifchen Fas natismus betrogenem Saufen ; benn bas große Lo. fungswort für den Pobel mar : Umfturg ber Religion und Ronflitution. Die meiften Mebte in Bras bant maren fluchtig geworden, die Rlofterfaffen maren leer, felbft bas Gilber aus ben Rirchen war verschwunden. Zwar hatten bie Stande ber meiften Provingen dem Bouvernement noch im: mer Verficherung von Treue und Anbanglichfeit gegeben. Aber bie Daste fing nun ploglich an ju fallen : Bent, Briigge, Oftenbe, Untwerpen, Mons tc. offneten die Thore, fobald fich der Saufe ber Insurgenten zeigte, und bie fcwachen Bes fagungen diefer Stadte, ba fie fich allenthalben verrathen und umringt fanden, mußten fich theils in Rriegsgefangenen ergeben, theils jogen fie fich nach Bruffel.

Diefe Sauptstadt verließen am 18ten Rovem: ber bie Generalgouverneure und mehrere vornebe

(B) 5

1700 me Perfonen vom Abel und von ben Landesftellen. Dan führte bie Ranonen auf die Balle, befeftigte die Thore, und feste fich überhaupt in einen anfebnlichen Bertbeidigungeftanb. Es murden ant 20ften und 22ften Erflarungen im Ramen bes Raifers publicirt, worin er als ein guter Bater allen feinen Landestindern Bergeibung über bas Bergangene verfprach, und fie ermabnte, gur Dinbe und Dronung gurudfgutebren. Diefem folgte am 25ften noch eine andere, worin die Joyeule Entrée, die Privilegien und der Rath von Brabant, wie auch die Rechte ber übrigen Provingen, obne alle Ginfchranfung , in ibre alte und volle Gultigfeit eingefest wurden : man achtete aber nicht mehr barauf. Im 6ten Dezember fcbloffen ber Raiferl. General S'Alton und ber Infurgen: tengeneral van der Meerfch einen Waffenftillfand auf einige Bochen, ber aber bald wieder unterbrochen murbe.

Endlich legten auch die Einwohner von Brufstel die Larve ab. Am zien Dezember 1789 zerftorsten sie die Werke, welche d'Alton zur Vertheidisgung der Stadt angelegt hatte. Am voten erschiesnen sie mit Kokarden in der Kirche und auf den Straffen. Man gab den Burgern ihre Waffen wieder. Jest sing die Fehde von allen Seiten an. Man jagte, haute, schoß und kanonirte sich bisauf den 12ten Morgens in Bruffel herum. Sons derbar! mit wenigstens 200000 Schuffen, welche diese Zeit über in der Stadt von Soldaten und dem Volk gegen einander geschahen, wurden ets wan 10 Personen verwundet, und kein Mensch

getödtet. Biele Soldaten defertirten; die übris 1793. gen verließen die Stadt und zogen nach Lurensburg. Der Minister Trautmannsdorf und der General d'Alton gingen nun ebenfalls aus Brüfsfel. Ein preußischer Oberster, Namens Schönsfeld; wurde ben dem Kommando der Insurgenstenarmee angestellt.

Nachdem Bruffel verlaffen mar, zogen auch die Befagungen aus Mecheln, Lowen und Namur ab. Im Lande blieb nur noch die Zitadelle von Antwerpen befegt. Alle übrige Truppen versame melten sich im Herzogthum und in der Festung Luzenburg. Hier zeigte sich keine Spur von Emporung, und die ganze Provinz bewies sich dem öfferreichischen Hause vollkommen getreu.

Noch ehe biese lettern Schritte geschehen waren, hatte der Raiser den Staatskanzler, Grafen von Cobenzl, nach den Niederlanden geschickt. Bei's seiner Ankunft an der Granze von Deutschland sand er die Provinzen alle, bis auf Luxenburg, in der vollkommenen Gewalt der Insurgenten. Er traf also die Anstalten zur einsweiligen Versteidigung dieser Provinz. Austatt des vor ein Kriegsgericht gesorderten und kurze Zeit darnach gestorbenen General d'Alton, übernahm General Bender das Rommando der Truppen, welche jest den Insurgenten sogleich einige derbe Schlasge versesten, als sie in das Lurenburgische eins dringen wollten.

Gelbft ber Pabft batte auf Erfuchen bes Rais 1790. fers ein Breve an bie niederlandifchen Bifchofe erlaffen, worin er fie ermahnte, bas Bolf gur Rube und ju ihrem rechtmößigen Landesberrn juructzuführen. - Muf diefe Breve antwortete Grantenberg : " Alles, was gefchehen ift , fonnte ,, und mußte die Magion von Rechts wegen thun. Wir fonnen nichts anders thun, als uns in die nene Beftalt ber Sachen fugen. Wir muffen ben Wolf vom Schafftalle vertreiben, und die uns brobende tobtliche Seuche weit von uns verbannen. Burdigt Euch alfo, beiligfter Ba-,, ter, unfre Ungelegenheiten ben jenen ausmar. tigen Couverains, Republifen und Sofen gu " unterftugen, die mit uns theils fcon wirflich Bundniffe gefchloffen haben, theils fie balb " fchlieffen werben."

In solcher Lage der Sachen ftarb der Raifer Joseph der Zweyte. Sein Bruder und Nachfolger, Leopold der Zweyte, that sogleich den Niederlandern Ausföhnungsvorschläge, wie sie noch tein Souverain an rebellische Unterthanen gethan hat. Anfangs antworteten sie gar nicht darauf; aber bald fügten oder mußten sie sich fügen, und gingen unter vielen väterlichen Bewilligungen in Leopold II. Baterarme zuruck.

Josepho bes Zwenten Rrantheit.

Der Raifer mar bereits zu wiederholtenmaten von mancherlei Unväßlichteiten befallen morden: ben; machte sich aber nichts aus benfelben, und 1790. behandelte sie ganz leicht, schonte sich wenig und überwand sie doch immer ohne viele Unbequemelichfeit, welches er seiner außerordentlich starsten Leibeskonstitution zu danken hatte. Aber im Jahre 1789, war seine Gesundheit unwieders bringlich zersiort.

Dem Anschein nach befand er sich gesund und stark, als er im Frühjahr 1788 zur Armee ging. Die unerträgliche Sie jenes Sommers, welche er im Bager bep Semlin auszustehen hatte; die rastlose Anstrengung ben Tag und ben Nacht, für die Geschäfte des Kriegs und des Friedens; der Unmuth über erstörte Plane von innen und von aussen, das innerliche fruchtlose Streben, den mistlichen Justand der Sachen zu verbessern: kurz, Erschöpfung des Körpers und des Geistes, mußten ihn krankmachen. Er ward vom Fieber befallen, erholte sich wieder; kam aber am 5ten Dezember 1788 kranklich nach Wien.

Bon nun an war er abwechfelnd bester und schwächer; konnte sich manchmal öffentlich zeigen, mußte manchmal wieder im Zimmer eingeschlossen bleiben. In der Nacht vom izten auf den 14ten April 1789 wurde er sehr schwach, warf Blut aus und hatte Dhnmachten. Man entdeckte ihm, daß sein Zustand gefährlich sey. Am 16ten ließ er sich mit der ben solchen Gelegenheiten gewöhnlichen diffeutlichen Feierlichkeit, das heilige Abendmahl reichen. Er bekam abermals etwas Kräfte, und erschien am 28sten April wieder auf dem Balkon

1790. vor feinen Zimmern, doch glaubte er felbst an feine Besserung mehr; benn er sagte am iten Mai ganz unverhohlen zu seinen Leuten: "Ich " werde bald sterben, man wird mich einst am " Morgen todt im Bette sinden, und vielleicht " auch sagen, ich sep vergistet worden, wie Suls, tan Abdul Samid." — Es hatte sich nämlich in der Welt das Gerücht verbreitet, der am zten April verstorbene turkische Kaiser ware durch Gift umgekommen.

Im Day ging ber Raifer auf Unrathen ber Mergte nach Larenburg. Er mar fonft ben Mergten nicht geneigt; als aber jest die Umffande fo gefährlich wurden, ließ er fiche gefallen, ein Ronfilium Meditum gufammen gu rufen. In Larenburg erholte er fich allmablig wieder ju Jebermauns Verwunderung. Er arbeitete, wie gewohnlich, machte felbft Dufit, fubr, im Part fpagieren, ritt auch einigemal, und ging bann gu Ruf taglich aus. Dan batte im Part und in ben Garten allenthalben fleine Bante angebracht, auf benen der Monarch , im Fall einer Ermubung , ausruben fonnte. Der erfte Leibargt, Berr von Stort, nebft bem Leibargte Kolmann, und ber erfte Leibchirurgus Brambilla mit feinem Bruder, wohnten gur Furforge im Schloffe.

Eine im Monat August erfolgte Ueberschwems mung vertrieb ihn aus Laxenburg, und dann ging er nach begendorf. Seine Besserung schien ets was Dauer zu versprechen. Er fuhr in den Mors genstunden gewöhnlich nach dem Garten von Schönbrun, und lief mit feiner gewöhnlichen 1790. Saftigfeit gang flint in bemfelben berum. Sein Rorper war außerst mager.

Endlich war die Besserung so weit gedichen, daß die Aerzte erklarten, ihr fortbauernder Beysstand sep ihm nicht weiter nothig. Er bescheufte sie kaiserlich. Störk und Brambilla erhielten jezder 12000 Gulden an baarem Gelbe, und einen Ring mit Brillanten, Rolmann und der jüngere Brambilla etwas weniger. Mit Ansang des Okstobers bezog der Raiser seine Wohnung in der Birg wieder. In den heitern Tagen des Novembers sieher oder in den heitern Augarten, in den Prater, oder in die übrigen angenehmen Gegenden um die Stadt herum.

3m Monat Dezember 1789 fühlte er fich wieber franker. Diefer Buffand bauerte im Januar! und Rebruar des Nabres 1200 fort, und verfchlime merte fich ftets mehr. Er verlohr alles Rleifch, alle Rrafte, wurde unbefdreiblich mager, ichlief wenig, fpie oft Blut aus, und hatte anhaltend einen trodenen Suften mit Enterauswurf. Man wollte ihm feinen gefahrlichen Buftand, ohne bie bringenofte Rothweitbigfeit, nicht entbeden. End= lich erflarte ibm der Argt Quavin gang rund meg : er habe eine unbeilbare Bruftfrantheit, Joseph belohnte biefe offenbergige Erflarung großmuthig. Er wurde fchwacher ; ließ fich am igten Februar 1790 wieder das Abendmahl reichen : ward noch fcmacher, und ließ fich am isten auch bie lette. Delana

1790. Delung geben. Jest erwartete man bereits jede Stunde feinen Sod.

Joseph ber Zweite seine einen neuen Ronferengrath ein. — Sein Ubschieb von ber Urmee.

Allmablig fühlte sich ber Kaiser von Tag zu Tage schwächer; und jest that er abermals einen Schritt, ber ihm um so mehr Bewunderung versschafte, je unerwarteter berselbe war. Ioseph, von je ber auf seine Selbstherrscherschaft so eisers süchtig, stellte die schon unter Marien Theresien außer Wirssamkeit geseste Ministerkonferenz wiesber ber. Die Mitglieder derselben waren: Rausniz, Stahremberg, Lasep, Rosenberg. Zum gebeimen Reserndarius daben ward Spielmann ernannt, und das Amt eines Aftuarii ward dem Hofrath Collenbach aufgetragen.

Unter dem 14ten Februar 1790 gab Joseph beinhoffriegeratheprafidenten Saddit \*) den Aufetrag, der gefammten in der wirflichen Dienftleisftung stehenden Armee, von dem höchsten Genestalen bis zum gemeinen Mann herab, in seinem Namen befannt zu machen:

" Weil.

<sup>\*)</sup> Diefer madre Greis, ber icon 1738 gegen bie Türfen focht, und bem Berlin feine Thore öffnen mußte, nahm perfonlich von feinem flerbenden Monarchen Abschieb.

"Weil Se. Majestat sich dem Ende ihres Le. 1790. bens naherten, so hielten Sie sich für undankbar, wenn Sie nicht der gesammten Armee für die bep allen Gelegenheiten und ohne Ausnahme Allevshöchstderselben bewiesenen Treue, Tapferkeit und Unverdrossenheit ihre bolle Zufriedenheit gaben.

"Se. Majestat mußten die Armee eben, weil Sie diefelbe ben einer im Feldzuge sich zugezogenen Krantheit nicht hatten verlaffen wollen, nun früher ganz verlaffen, als nach dem gewöhnlichen Lauf ber Ratur und von Ihrer Leibesbeschaffensheit zu vermuthen gewesen ware.

"Soldat zu fenn, ware von jeher Allerhochse. Ihre vorzügliche Reigung, so wie die Beforderung des Wachsthums am Ansehen, an innerlichen Kraften und am Werth der gesammten Armee, stets der Gegenstand hochst Ihrer größten Sorg-falt gewesen."

"Als Landesfürst hatten Se. Majestat alles dazu bengetragen, und als Ariegsgefahrte alles Ungemach und alle Gefahren mit Bereitwilligkeit getheilet. Was immer jur heilung der erkrankten

und

<sup>&</sup>quot;Gott befohien, mein lieber habbit wir feben uns "bier zum lettenmahl, " fprach Tofeph und brücktenoch freundschaftlich bes hetben tapfre hand. Mit Thränen im Auge und zerriffenem herzen wankte ber biedere Mann vom Sterbebette weg. Von Stund an ergriffen ihn Fieberschauer, und er wurde zestährlich frank.

1790. und verwundeten Mannschaft, zu ihrer Erleichterung und Erhaltung ersonnen werden konnte, fen von Gr. Majestas nie außer Acht gelassen worden, und jeder einzelne Mann sen Ihnen schäpbar gewesen.

"Der vorige Feldzug habe alle Wünsche, die Se. Majestät für die Ehre der Armee in Ihrem Vaterherz genahrt haben, vollsommen gefronzt; und dieselbe habe in ganz Europa das Ansehn, welches sie verdient, erworben. Se. Majestät nahmen die trostreiche Vernhigung mit sich, sie werde sich nun bestreben, diesen Auhm stets zu erhalten.

"Da Se. Majestat nach ihrem Sinscheiben für die Armee nichts mehr thun konnten, so wollten Sie ihr diese dantbaren Gesinnungen mir dem inniosten Munsche hiedurch zu erkennen geben, baß sie dem Staat, und Sr. Majestat Nachfolger immer eben so getreu, wie Allerhochstderoselben zugethan senn moge. "

## Bernichtung aller Unstalten Josephs in Ungarn und Enrol.

Man erinnere fich der vielen und wesentlichen Reuerungen, welche Joseph in Ungarn gemacht batte. Da er ben seinen Anstalten gewöhnlich mit einem Ernst und Nachdruck zu Werke ging, dem nichts widerstehen durfte, so ließ es sich die Nazion einsweilen, gefallen, sich in diese Neuerungen zu fügen, doch nicht ohne öffentlichen und frafti-

gen Widerspruch. Indessen wuchs die Unzufries 1790 denheit von Jahr zu Jahr; und gegen das Ende 1789 nahmen die Angelegenheiten der benachbarten Straaten der österzeichischen Monarchie selbst, sine solche Bendung, das die Ungarn den Zeitpunft für den gunstigsten hietzen, Sorstellungen an ihren König zu machen, benen er zucht weiter ausweichen könnte. Dieses geschah anch. Untermasten Dezember 1789 versprach ihnen Joseph, ehrstens einen Landtag zu halten, und ihre Beschenseinen Anordnungen auszugleichen.

Das war noch nicht genug: man wollte schleunige Abstellung der verhaßten Neuerungen. Die Umstände famen auf den Punkt, daß ber Kaifer schon am 28ten Januar 1790 folsgendes entscheidende Reseript in lateinischer Sprache an sammtliche Gespannschaften des Ronig eichs ergeben ließ:

"Da Bir den Landing; den Wir Euch une ter dem isten Dezember vorigen Jahres auf Une fer fonigliches Wort zugesagt haben, nach der im zen Artifel des Landtagsschinsses vom Jahr 1723 fesigesesten ge exmäßigen Krönung und Ausfertie gung des Inauguraldiploms beginnen, und daher diesem Landtegepersonlich benwohnen wollen: has ben Wir denselben auf die Zeiten des Friedens zu verschieben für gut befunden, um frei von den Gorgen des Krieges, und von der Krantheit, die Uns schwächet, wieder hergestelle, Uns ganz den auf dem Landtage vorkommenden Angelegen1790 beiten bes Ronigreiche widmen zu tonnen. Damit Ihr aber, in der Erwartung ber noch unbeftimmien Beit; feinen Beforgniffen Ranm geben möget, fo haben Wir nun festgefeget, ben Landtag nicht über das Jahr 1791 zu verschieben.

Diefemnach versichern Wir Euch hiermit auf Unfer tonigliches Wort, bas Wir nachstes Jahr unfehlbar ben Landiag ansagen, und benfelben, und Vorschrift ber Landesgesete, balten werben.

"Um nun hierauf die Mildthatigkeit Unsers gegen die ungarische Nazion vaterlich gesinnten Beilluths, nicht allein zu beschränken, und auch in der kurzen Zielschenzelt, bis zur Haltung des Landrags, Enre Wünsche zu befriedigen, haben Wir aus freiem Antriche die Entschließung gefast, die öffentliche Vetwaltung in Staats-und Nechtssachen, vom isten Man dieses Jahrs ansgesangen, vollkommen in den Stand zu sein, in dem sich selbige befanden, als Wir im Jahr 1780, nach dem Hintritt Ihro Majestär der Kaissein und apostolischen Koniginn, Unserer gesliebtesten Mutter, die Rezierung angetreten has

"Dbichon Wir feit diefer Zeit einige Zweige der öffentlichen Verwaltung in der Absicht, die allgemeine Wohlfahrt des Reichs zu befordern, nud in der hoffnung geandert haben, daß Ihr durch die Erfahrung belehrt, daran Wohlgefallen finden wurdet: fo nehmen Wir doch, da Uns nun

berichtet wird, daß Ihr die vorige Verwaltunge 17902 art vorzichet, und in derfelben. Aufrechthaltung Eure Zufriedenheit suchet und findet, keinen Anftand, auch in diesem Stude Eurem Verlangen zu willfahren; denn da die Wohlfahrt der Unserer Beherrschung anvertrauten Volker der einzige Gegenstand aller Unstrer Wunsche und Bestrebungen ist, so ist Uns auch jener Weg der angenehmste, auf welchem Wir, nach dem einstimmigen Sinne der Nazion, am sichersten dahin gelangen.

"Diefemnach wollen Wir, fobald alle Ges fpannschaften des Reichs, fowohl in Anfebung der Behandlungsart ber Befchafte, auf Beneral-und Partifular Rongregationen, als in Unfebung ber gefebmäßigen Wahl ber Beamten , ihre vorige , von ben Befegen ihnen verliehene Bewalt wieder erhalten haben ; ingleichen die fonigl. Freiftabte und Rreibegirfe in ihre ehmalige Wirffamfeit wieder eingesett fenn werden, auch alle übrige feit dem Untritt unferer Regierung erlaffene Berordnungen, die nach ber gemeinen Meinung den Landesgefeten guwiderftreben fcheinen burften, burch Begenwartiges fur aufgeboben und aufer Wirfung gefest erflaren. Doch wollen Bir, bamit bis weden der befondern Aufhebung biefer Anordnungen, wogu Bir bereits die nothigen Befeble ertheilt baben, die weitere Berfugung an Euch gelanget, die öffentliche Bermaltung in feine Bermirrung gerathe, daß nichts eigenmachtig auf. gehoben werde; 3hr auch, bis der Obergefvann Die Ausibung feines Amts antreten fann, ben

1790. bieherigen wirfenden Obergespannen noch Folge leiftet.

"Im übrigen geht unfer Wille bahin, baß Unfer sogenanntes Eulbungs "Bit, die Verfüsgungen wegen Errichtungen der Pfarren, und das Wir zu Gunsten der Unterthanen, sowohl wegen derselben Behanblung, als wegen des Vandes der Unterthänigkeit verordnet haben, in voller Kraft verbleiben: da obnehin diese Anordnung sowohl mit den Landesgesehen sich vereindaren läßt, als auf die natürtiche Villigseitzgegründet ist; die Pfarreinrichtung aber die Wurde eines obersten Patrons der Kirche Uns zur Pflicht macht, übrigens Wir Uns für überzeugt halten, daß Ihr nach Eurer billigen Denkungsart diesen Anordnungen Euren volltommenen Beifall geschenket habt.

"Damit endlich zurganzlichen Erfüllung Eurer Bunfche nichts mehr übrig bleibe, fo haben Wir befohlen, daß die heilige Reichefrone und die übrigen Kleinodien, welche Wir inzwischen in Unfern Schaß in Verwahrung gebracht hats ten, nun ehestens nach Ofen in unfer Königl. Schloß gebracht, und dort nach Vorschrift der Befese bewahrt werden sollen, wozu Wir einen schlichen Plaß zu bereiten, den Befehl bereits ertheilt haben.

"Durch diele, ben bevorstehenden Gefenen gu Folge erlassenen Anordnungen, erhaltet Ihr ein neues Denfmal Unserer vaterlichen Liebe gegen die Ungarische Nazion, und zugleich ein unverbrüch.

brückliches, für ewige Zeiten gultiges Zengniß, 1790. baß, ba die gesetzgebende Macht durch die Grundsgesetze des Königreichs zwischen dem Fürsten und allen Ständen des Reichs gleichmäßig getheilt ist; Wir eben so das Recht der Stände aufrecht erhalsten wollen, und gleich wie dasselbe von Unsern Worfahren an Uns gelanget ist, es auch unverlest an Unsere Nachfolger überliefern wollen.

"Wir versehen Uns auch, daß Ihr fur den Feldzug des gegenwärtigen Jahres, den Bedürfeniffen des Baterlandes, durch Früchte zum Unsterhalt der für die Sicherheit des Königreichs versammelten Truppen, und durch Refrutirung dersetben, auf die Euch am zweckmäßigsten scheinende Art, bereitwillige Sulfe leiften werdet."

Durch dieses Restript, worüber ganz Europa erstaunen mußte, wurde also mit einem Federzug von Joseph selbst alles wieder umgestürzt und zernichtet, was er seit neun langen Jahren mit unglaublicher Mühe und mit Geduld, mit guten und bosen Porten, Nachgeben und Strenge, in einem Reiche eingeführet hatte, welches die ausschnlichste seiner Bestsungen war, und von einem Volf bewohnt wird, dessen Mazionalgeist Joseph nicht gesannt zu haben scheint. Dieses Restript von diesem Kaiser, in diesen Umständen erlassen, welches dem Schicksal von zehn Millionen Menschen vielleicht auf mehrere Jahrhunderte eine neue Wendung giebt, ist eine der denkwürdigsten Urfunden aus Joseph des Zweyten Geschichte.

1790. Bald darauf wurden die ehemaligen Oberges franne wieder in ihre Würden eingesest oder in denselben bestättigt. Am 18tenFebruar 1790. Morgens führte man die Krone aus der Burg zu Wien ab. Noch ehe sie in Ofen anlangte, war Joseph schon todt. Was bei dem Empfang derfelben, und unmittelbar darauf geschah, gehört schon in die Regierungsgeschichte Leopolds des Zweyten.

Um eben diese Zeit gingen Nachrichten aus Cyrol ein, daß die Bewohner dieser Proving mit Josephs Reformen allgemein unzufrieden wären. Vorzüglich waren die militärische Konstription und die Neuerungen in Kirchensachen im höchsten Grade verhaßt. Joseph überwand sich abermals. Er schickte schnell eine Staffette nach Innsbrukemit dem Auftrage: diese Neuerungen aufzuheben, und alles wieder auf den alten Fuß herzustellen.

Wer ben Raifer Joseph ben Zweiten nicht perfonlich fannte, der hat keinen Begrif davon, mas diefe Opfer fur ihn waren.

Josephs bes Zweiten Regierungsart, große Plane und Dekonomie.

Selbstbeherrscher zu fenn, war Raiser Josephs Lieblingsidee. Sein thatiger, nicht zu ermudens der Geist, wollte alle Staatsgeschafte, vom wichtigsten bis zum geringfügigften, überschauen, leiten, entscheiden.

Begierungsspsteme der meisten Monarchen ab. Er schuffich ein Kabinet, das in seinen wirklichen Regierungsjahren mit funf Sefretairen und einigen Ranzellisten besetht war. Zwar blieben die Hoffellen nnd Landesstellen bennahe alle, wie sie unster seiner Mutter bestanden hatten: es murden auch einige ganz neue errichtet. Aber das Kabinet, das heißt, Joseph selbst, war die leste Instanz von allen Geschäften ohne Ausnahme.

Jede Sache von irgend einer Wichtigkeit mußte erst ihm felbst vorgetragen werden, ehe sie zur Ausführung kam. Sier nun veränderte, beschränkte, erweiterte ober verwarf er die Vorträge der Stellen so oft; gab so oft donnernde Handbillets an die Chefs, an ganze Dikasterien, ihm auch die Gegenstände von der mindesten Bedentung in das Rabinet zu schieden, um erst seinen Willen und eigne Verfügung darüber zu vernehmen.

Selbst auf feinen Reisen in und außer dem Lande mußten ihm täglich von allen Stellen die Pakete nachgefandt werden. Darum hat man Besfehle, Berordnungen und Entscheidungen von ihm, aus verschiedenen Provinzen und Ländern batirt.

So regierte Joseph mahrhaft burch fich felbft. Aber eben diefe, anfangs gutgemeinte unmittelbare Theilnehmung an allen, auch unwichtigen, und unter der Burde eines fo großen Monarchen liegenden, alltäglichen Dingen, überhäufte und

1790. beschäftigte feinen Ropf allmählig so fehr, daß die wahren Staatsmänner wünschten, er möchte we= niger durch sich selbst regieren, und nur den gröffern, seiner wurdigen Gegenständen eine solche Ausmertsamkeit weihen.

Daß Raifer Joseph seinen Staat fehr gut kannte, bleibt eine ausgemachte Wahrheit. Wenn er irgendwo einen neuen Chef in einer Provinz anstellte, so gab er ihm gewiß die genauesten Motizen von derselben, die Riemand anderer so sehr in seiner Kenntnis hatte.

Als er die Distrifte in Ungarn errichtete, schilderte er jedem daben ernannten Distrifts. Kommissär die ihm zugetheilten Gegenden, in politisch-ökonomisch-und moralischen Betracht so bestimmt, so nmständlich und treffend, daß man dare über erstaunt, wenn man es liest. Rein Staatsbeamter, von was immer für einem Nange, hatte eine so ausgebreitete, so genau lokale Einsicht in die ganze Berfassung, und in die mancherlen Provinzen des österreichischen Staats, wie Joseph; und teiner ließ es sich so sauer werden, für den Staat zu arbeiten, wie der Beherrscher desselben.

es laßt sich nicht laugnen, baß Raiser Jofeph einen groffen Sang zur Eigenmacht, zur nneingeschränkten Regierungsart hatte; doch nahm
er nie öffentliche Miene davon an. In seinen Patenten ze, hieß es niemals, wie in den Patenten so
mancher anderer Fursten: So ift es unser Wille;
der Monarch will es so ze. Nein, Josephs Sprache

war immer: Das allgemeine Beste ze. Unsere 1790.
Pflicht als Landesvater ze, rerlangt es so. Man liest so mehrere seiner eigenhändigen Aufsaße, wenn er sagt: "es wäre thöricht, wenn ein Lans, desherr sich einbildete, das Land sen für ihn, "nicht Er für das Land und die Unterthanen da." Allein man wollte ben solchen Gelegenheiten öfters einen Widerspruch zwischen Worten und Thaten ben ihm bemerkt haben.

Seine Plane für das Ganze waren unstreitig groß, weitaussehend, schöpferisch. Bor allen Dingen wollte er dus seinen weitlauftigen Besied pungen Ginen Staat bilden. Es sollte einerley Beseigeversaffung, einerlen Interesse, einerley Steuer, einerley handelungsspstem, einerley Beist der Nazionaldendungsart ze. darein gebracht werden; eine aufferst schwere Unternehmung, wenn man einen Blid auf diese Besitzungen wirft, und sieht, wie sie aus vielerley Vollerschaften, Religionen, Sitzen, Trachten, Verfassungen ze. bestehen; und noch so weit an Kultur, Kenntnissen und Denetungsart von einander entsernt sind.

Weiter wollte Joseph seinen Staat zu einem felbsiständigen, von allen andern Staaten unabhängigen, oder doch nur affive mit denselben vers bundenem Staat machen. Darum beschränkte er im Neligionswesen den Einfluß des Pabstes, und hob die Verbindung der Monchsorden mit auswärtigen Obern auf; rif die unter ausländischen Bischofen stehenden Gegenden von denselben los, um trafer in politischer Rucksicht an den Branzen um trafer in politischer Rucksicht an den Branzen mit Frankreich, Holland, Venedig ze. Tausch, Anstauf, Verkauf ze. ben Granzorten, wo seine und fremde Oberherrschaft sich kreuzen oder in Gesgenstoß kamen. Darum verbot er, in ökonomischer Hinsicht, die Einsuhr aller fremden Waaren, die Ausschleppung des innlandischen Geldes. Darum duldete er auch den Vüchernachdruck, weil er dies sen Gegenstand blos als Kommerzsache, den Buchshandel wie den Raschandel betrachtete.

Endlich wollte Joseph, durch die phyftotratis fchen Grundfage, und die Anhanger diefes Gp. ftems bewogen, im Gewerbe, im Sandel und Wandel und ber nahrungsart feiner Unterthanen, allgemeine Frenheit einführen. Darum bob er, einsweilen jum Berfuch ; in Mabren die gange Fleischhacker-Innung auf; barum bob er in Wien die Brodtage, Fleischtage, Solftage, zc. auf; barum war jedem Pfufcher erlaubt, jedes Bewerbe ju ergreifen. Statt ber gehofften guten Wirfung hatten diefe in die Pragis übertragenen phyfiofratifchen Theorien die fchlimmften Folgen. Rleifch von todten und unreinem Bieb wurde nun inUTabren verfauft, und gange Dorfichaften wurden baburch frank gemacht; benn ba ber Berkauf Jedermann frey war, tonnte man bie nothige Aufficht über bas gange Land nicht führen. Die Aufhebing ber Taren in Wien follte Fleifch, Brod und Solz mobifeiler machen; es gefchah gerad bas Begentheil. Die allenthalben zugelaffenen Pfufcher, gingen gewebulich bald wieder gu Grunde, verdare

bemaber durch ihr leichtfinniges Schleubern auch 1790. bem achten Gewerbsmanne auf einige Zeit fein Befchafte.

Heberhaupt genommen, übereilte and Joseph feine Anstalten. Man machte ihm einst darüber Borstellungen: Was sagte er dazu? " Von als, lem, was ich unternehme, will ich auch gleich, die Wirkung empfinden. Als ich den Prater " und Augarten zurichten ließ, nahm ich keine " jungen Sprossen, die erst der Nachwelt dienen " nichgen, neln, ich wählte Baume", unter deren " Schatten ich und mein Mitmensch Vergnügen " und Vortheil sinden können."

Um feinem Staate jene Unabbangigfeit, je nes Uebergewicht gir verfchaffen, das in feinen Planentag, fublie Joseph febr woht die Mothwendigfeit, eine ftrengere Defonomie einzufuhren, als bei feinen Borfahren gewöhnlich gewefen. Dies gefchah auch. Es wurden betrachtliche Summen von alten Schulden gurudbegablt. Die Miener aber maren, mit feiner Saushaltung nicht am Beffen gufrieden. Un den Aufwand eis nes gablreichen glangenden Sofes gewöhnt, fanben fie ihren Monarchen nun mit einemmale gar ju ofonomifch , der feine Fefte gab, ber die außerfte Simplicitat in Rleidern aur Mobe machte, feine Burg leer fteben, und feine Roche muffig geben ließ, ber feine halbe Million brauchte, wo feine Mutter jabrlich bei feche Millionen ausgegeben batte.

790. Den Answand, welchen ber Raiser Joseph für seine eigne Person machte, bezahlte er nicht mit den öffentlichen Staatsgeldern, sondern aus seinem Familienvermögen. Aus diesem bestritt er alle Kosten seiner vielen und großen Reisen, auf deren einer er einst 16000 Dukaten blos verschenkte. Aus diesem schoß er den Fabrikanten Geld vor. Aus diesem gab er jährlich 20000 Gulden in das Armeninstitut. Aus diesem sieckte er tagelich 1000 Dukaten, oder eben so viel halbe Couperainsd'or in die Tasche, die er den Tag über, ohne Geräusch, verschenkte.

Joseph des Zweiten Temperament, Gemucheand, Leidenschaftens seine Bergnügungen, sein gesellschifflicher Charakter.

Cholerifch. Sanguisit de Leute find die, wetsche in der Welt am meiften benierte und gefürchtet werden, und welche Epoche machen; am traftigften wirten, berrichen, zerftoren und bauent Cholerifch fanguinisch ift also der wahre herrischer und Despotentarakter : sagt der Petr von Rnigge.

Josephs des Zweiten Temperament war das Cholerich . Sanguinische; und jeine Pandlungen verriethen es. Herrschen, wirfen, gerfioren, bauson, war gang und unaufhörlich seine Sage. Alle

feine Feblee'n nd Schwachbeiten waren Resultate 1 790.

Nafch und aufbraufend; schnell ergreifend, und eben so schnell wieder verwersend, war seine Gemutheart. Nasch sein Bang, rasch seine Bebahrde, rasch alles sein Thun. Weichlichkeit war eine ihm unbekannte Sache; und Sorge und Schonung für sein Leben und seine Gesundheit waren ihm lästig. Er sturzte mit Pferden, gerieth auf Neisen in aufgeschwollene reißende Ströme, ofters kaum nagelbreit mehr vom Tode entsernt; war zweimal auf dem Punkte von Dirschen gespiest zu werden. Alles das machte ihm keine Minute Sorge, machte ihn nicht schuchtern, sondern gab ihm Gelegenheit darüber zu scherzen.

Gein fonft offener Rarafter gewann allmablie mehr Bufas von Miffrauen; und darum begunfligte er das Denungiiren gu ftart. Er hatte aber gefeben, wie febr bas Butrauen feiner Dtutter von verfdmisten Leuten gemifbrauchet worden, batte an fich felbft erfabren, wie oft er bintergangen ward, wie felten feine Abfichten recht ausgeführt. wie baufig feine Befehle verdreht wurden. Dics mußte ihn mißtrauifch und eigenfinnig machen. Ronnte man g. G. dem Publifum nur gengu und umffanblich ergablen, welche Sinderniffe, Gebaffigfeiten, Schwierigfeiten und Berdruftlichfeiten man ibm bei der einzigen Ginführung der Tole: rang in den Weg legte, die doch fo offentlich und allgemein gepriefen wurde : bas Publifum wurde Mitleiden mit ihm baben, wurde ihm manchen

1790 beftgen Schritt, manchen harten Ausfpruch ga

Dhne Schmeichelen darf man es behaupten; Josephs erste und starkste Leidenschaft war berrschen, regieren, arbeiten; dieser opferte er
alles auf. Ambition hatte Joseph ebenfalls, und
ein Monarch eines so machtigen Staats muß sie haben. Zum Born machte ihn sein aufbrausendes Lemperament geneigt? und dieses ersuhren zu Zeiten seine Bedienten, die er überhaupt strenge hielt; in spatern Jahren aber reichlicher beschenkte, als ehebem.

Die Sinnlichteit hatte nur von einer einzigen Seite Bewalt über ihn. Und den ersten Stein werfe auf ihn, wer die Bewalt der Sinnlichfeit von dieser Seite nicht selbst jemahls gefühlt hat. Für einen Wittwer von dreißig Jahren, dessen Zemperament Fener, dessen torperliche Konstitution in ausserordentlichem Grade gesund und start ift, soll es die Welt, bacht ich, verzeihlich sinden. Denn bei all seinem unbandigen Fener, hatte Joseph nie eine Matresse, welche Einstuß in das Wohl des Staats besaß: nie eine, welcher er Staatsgelder, oder einige beträchtliche Summen ausopferte.

Eigentliche Favoriten hatte Joseph nicht. Denn daß er einem Rammerdiener oder Kammerlataien gewiffe hausliche Vertraulichkeiten auftrng; das heißt in ber politischen Welt kein Bunftling.

Seinem geraben, bipigen, offenbergigen, thai 1793: tigen Rarafter gemaß, batte er eine unübermind. liche Abneigung gegen alles, was weitschweifig, freif, fdwillftig : mas Beremoniel, Ctifette, über-. fluffige Formalitat war. Es fiel ibm laftig , bas er manchmal im feierlichen Aufzug bei offence Zafel freifen, bag er bei geiftlichen und weltlie den Ceremonien im Domp erfcheinen follte. Er war ber erfte; melder die Bewohnheit aufhob, baf immer die abelichen Leibwachen neben bem Wagen bet Derfonen bom regierenben Saufe reis ten mußten. Er verbot, burch eine eigene Berord: nung, das Rniebeugen vor 3hm felbft und feinem Saufe, weil biefes eine bem bochften Befen allein auftanbige Chrenbezeugung fen. Er fcbranfte bis Sabl ber dienenden Rammerberren auf 36 ein; und überhob auch diefe fehr oft ihres Dienftes;

Indeffen geftehe ich gang willig, daß fein mos balifcher und politischer Karaftet, genau genomimen, noch eine Art von Rathfel ift; eine wunderbare Mifchung von Gutherzigfeit und barte; bon großen und fleinen, von überdachten und fbereilten Ibeen, von weitaussehenden und furgifichtigen Planen und Entwurfen:

Rein Monarch vor ihm und mit ihm, hat fich wohl feinen Stand, im Puntte ber Bergnus gungen, fo wenig ju Muße gemacht, hat so wesnig auf Berstreuungen und Lebensgenuß gehals ten, wie Raifer Joseph ber Zweyte.

Wer.



1795. Wer den Raifer und feine Berhattliffe genauer tannte, der darf wohl behaupten, daß der geringfte Sandwertsmann, daß der Laglohner, in feiner Art, weniger arbeitete, und fich mehr Ergoblichfeiten verfchaffte, als fein Landesberr.

> Indeffen, da es feinem Menfchen moglich ift, unaufhörlich angestrengt zu fenn, fo erlaubte fich auch Joseph einige Vergnugungen.

> Die politischen Absichten weggerechnet, waren seine Reisen ein wirkliches Bergingen für ihn. So viele Vollerschaften, die abstechenden Sitten, Gebranche, Lebensart, kennen zu ternen, hatte einen unauslöschlichen Reiz für ihn. Und es ist eine schreger Beweis von einem großen Gest, wenn man das Reisen liebt. Dabei verschaffte ihm fein gewöhnliches Inkognito, feine simple Art zu reisen, hundert drolligte Austritte in fremden Ländern. Bald ließ er sich zum Gevatter bitten, bald wohnte er einer ländlichen Hochzeit bei, bald trostete er hülflose Aeltern, bald überrasche er mit glänzenden Geschenken unschuldige Kinder.

Musik war eine feiner angenehmsten Bergnisgungen. Bei seinem Anfenthalte in Wien hatte
er nach Tische fast täglich Musik. Wenn ein großfes vollstimmiges Konzert war, so spielte er oft
das violoncello dabei. Bei Dudrietten und kleiz
nern Parthien aber spielte er das Klavier, und
sang manchmal Arien aus den auf dem Theater
aufgeführten Opern, Er sang einen reinen angenehmen Baß.

Das Theater liebte, schuste, und unterstüste i 793: Fr großmuthig. Munter tomische Stude, und lusstige Opern hörte er gern. Er saß niemals in der eigentlichen hoftoge, sondern in der dritten Loge neben dem Theater. Wenn er von größen Reisen zurückfam, und das ersteinal wieder im Theater erschien, empfing ihn das Publitum mit einem allgemeinen Geltatsche. Er neigte sich dann über die Loge heraus, und dankte freundlich. Manche mal hielt er das ganze Stud ans; öfterer aber blieb er nur während ein paar Aften, oder hörte nur einige Arien aus einer Oper, und ging noch por dem Ende des Studs hinweg.

Die Jagb brauchte er, mehr wie eine feinet nathrlichen Thatigfeit nothwendige Leibesübung, ats ein Vergüngen. Er jagte Sirfce in der Gesgend von Stammersborf, sichof Wild im Prater, in der Brigittenau, fetten auf seinen Familiens gutern. Einst war er babei in großer Lebensges fahr. Ein Siesch sprang auf ihn zu, fam mit dem Geweih in fein Rieid, und hob ihn von der Erde auf; aber das Rieid rift aus, der Sirsch rannte davon, und der Raifer hatte eine Kontustion auf der Brust, die er Monare lang empfand. Während seines Feldzugs gegen die Turken, hob er die Equipage ber Parforce : Jagb ganzlich auf.

Statt des Theaters ; ober aus bem Theater weg, ging er gewöhnlich in Gesellschaft; fie war gemische von geistreichen Damen und Mannern! Er besuchte verschiedene Sauser; von jeher aber hatte er eine besondere Gesellschaft von funf Das

शाटक

1790 men, die er mit dem allgemeinen Ramen: die Sürstinnen, nanntel Es waren die Wittwe des Fürsten SvanzLichtenstein, die Fürstinn Karl Lichetenstein, ihre Schwester die Orafinn Ernst Rausniz, die Fürstin Kinsky, die Fürstinn Clary: dies selben, an welche er das nachfolgende Abschiedsbillet schrieb. Diese Gesellschaft versammelte sich abwechselnd in einem Hause von den fünf Dasmen: am öftersten aber beh der Fürstinn Sranz Lichtenstein. Von Männern kamen dazu: Graf Ernst Rauniz, Rosenberg, Lasep. Es dauerte geswöhnlich bis zehn Uhr, und an Sonntagen bis 12 Uhr Nachts. Joseph erschien hier nicht als Monarch, soudern als Bürger und angenehmer Gesellschafter.

In der That besaß er dieses Gesellschaftstalent im vorzüglichsten Grade. Er hatte Welt, Ansstand, Wiß, Feinheit und Leichtigseit im Ausdruck; war mit den Damen galant, hößich und gesprächig mit Jedermann. Zeugen davon sind alle jene Länder und Bose, die er auf seinen Reisen persons sich besuchte. Man war allenthalben von seiner Person und seiner Art, mit den Leuten umzugeben, bezaubert. König Sviedrich von Preussen ben bezuhrei in seinen Schriften sogar man sen in einigen Ländern auf Joseph heimlich eiserfüchtig geworden, weil dieser durch seine gute, feine, ges fällige Lebensart Jedermanns Reigung gewahn, und manchen andern Türsten un Popusaritär weit übertrass.

Wenn er mahrend bes Commers im Augar-

ein paarmal unter ben Schwarm ber Spaziergan. 1790.
ger, und ging Stundenlang im Garten, auch im Prater herum. Selbst, wenn et jemanden etwas abschlug, geschah es auf eine freundliche Art. Mur in deuzwep lesten Jahren seines Lebens war er etwas murrischer und auffahrender.

## Tob ber Erzherzoginn Elifabeth.

Raifer Joseph ber Zweyte hatte weber aus feiner ersten, noch aus seiner zweyten Che einen Leibeserben übrig; demungeachtet entschloß er sich, nicht wieder zu heirathen. Aleine vorübersgehende Unpaßlichkeiten abgerechnet, war er jest noch gesund und start, und konnte auf eine ansehnliche Lebensbauer hoffen.

Um bas Freundschaftsband zwischen Defterreich und Aufland besto fester zu knupfen, murde die Beirath feines Reffen Svanz, erstgebornen Sohnes von feinem Bruder Leopold in Tofkana, mit der Pringeffinn Blisabeth, Lochter bes Bergogs Sviedrichs Bugen von Würtemberg, beschlossen.

Schon im Jahr 1781 fam die Prinzessinn mit ihren Aeltern nach Wien. Im Jahre 1782 fam sie mit dem Großfürsten und der Großfürstinn von Rußland, (ihrer Schwester) wieder, und blieb nun da als fünftige Braut des Erzherzogs. Nach ershaltenem Unterricht bekannte sie sich zur römische katholischen Religion. Im Jahr 1785 sührte Lcopeld seinen Erstgebornen nach Wien, der von

1790 diefer Beit an ebenfalls bafetbif verblieb, feine Ergiebung nud Bilbung, gang vollendete, und am fren Januar 1788 mit der Pringeffinn Elifabeth pon Wurremberg getraut ward.

> Aber nicht lange, fo ward bas Rofenband in einen Trauerflor vermandelt. - In ber Racht auf ben igten Februar 1790 empfand bie Ergherjoginn Blifabeth die erften Anzeigen ihrer berannabenden Diederfunft. Um fruben Dorgen fanben fich die Geburtsichmergen ein; und biefeme nach wurden alle Borfebrungen getroffen, und Die Merate fogleich berbengernfen. Die Weben wurden immer ichmerglicher, und ichwachten die burchlauchtigfte Erzbergoginn auf bas aufferfte. ohne daß fie des Rindes genefen fonnte; und erft am Abend um 9 Uhr ward fie von einer Pring geffinn entbunden , welche gefund und burchaus wobigeftaltet mar. Die neugeborne Erzberzoginn ward von der Dberfthofmeifterinn'. Grafinn von Chanclos, im Namen der Grosherzoginu von Tof-Pana, über die Saufe gehalten, und erhielt die Ramen Moyfia Branziska Elifabetha.

> Aber die durchlauchtigste Gebahrerinn war von ben erlittenen Geburtsschmerzen fo fehr entrafstet, daß man fur ihre Erhaltung Beforgniffe schöpfte, und diese waren leider! nicht ohne Brund. Gegen 11 Uhr Abends dieses '17ten Fezbruars wollte die Prinzeffinn schlafen, und der Leibmeditus Baron von Etork, der nichts Gefahreliches mehr ben ihren Umftanden fand, ging mit bem Acconcheur und einem andern Arzt weg;

es blieb niemand ben ber Pringeffinn, als ihre1790. Dberfthofmeifterinn, die Brafinn von Chanclos, und eine Rammerfrau. Bis 4 Uhr bes Morgens ging nichts Aufferordentliches vor; aber da fabe man, daß fie im Beficht verandert war , und ohne fich nur im geringften über etwas ju beflagen, machte fie convulfivifde Bewegungen mit ben Sanben. Mun lief man von allen Seiten gufammen ; ber Baron von Storf fam an, und fand die Ergher. zoginn in ben letten Bugen. Gin Biertel nach 7 Ubr, als ben geten Rebruar Morgens, farb fie, obne nur ein Beichen von Schmerz ober Convulfion zu geben, fo, daß fie gleichfam fchlafend in bie Emigfeit ging. Dan vermuthet, baf ihr eine Aber im Leibe gerfprungen, ober baß fie von einem Schlagfiuß befallen worden fen.

Der Kaifer, burch feine eigene schwere Krantbeit gebengt, der Erzherzog Branz, welcher diese seine treflichst erhabene Gattinn innigst liebte, und der gesammte Hof, so wie alle getreue Unz terthanen, die in ihr eine Prinzessinn voll Gite, Sanftmuth und königlichen Tugenden verehrten, wurden durch diesen Tranerfall mit Bestürzung und Traurigkeit erfüllt.

Der Leichnam der Sochsteligen wurde in einen Sarg gelegt, der den 19ten Morgens in der Boffapelle auf einem drei Stufen hohen, mit filbernen Leuchtern befesten Todtengeruste, unter einem schwarzsammetnen Thronbimmel ausgesest wurde. Um den Sarg herum waren der Erzherstogbut, die Toskanische Krone, und das Beichen

1 700. bes Sternfrengorbens auf fcmargfammetnen Rufe fen geffellt. Der Butritt mar Jebermann erlanbs-Um zoffen Rachmittags um 4 Uhr ructe bas jum Leichenbegangniffe beffimmte Dilitair auf bie bemfelben angewiefenen Poften, ben Josephs- und Spitalplay, bis jur Rirche ber Pater Rapuziner. und auf den neuen Marft aus. Um 5 Uhr Abenbs fanden fich bie Spitalleute und aus fammtlichen Pfarren ber Refideng Wien und anderen Vorftabten die Pfarrgeiftlichen, welche ben Anfang bes Leichengugs gu machen batten, in ber Rirche ben Dater Munuffiner ein. Um eben biefe Reit begaben fich der erfte R. R. Dberfthofmeifter, Fürft von Stahremberg, ber bie Leiche gu führen batte, wie auch die fammtlichen geheimen Rathe, Rammeren und Eruchfeffen , ingleichen Die Dames de Dalais und die übrigen Damen, endlich ber Stadmagis frat, in bie Rirche ber Dater Bapuginer.

> Um 6 Uhr murbe ber Leichnam von bem Musftel. Jungsorte gehoben, und unter ber Ginfegnung bes Burgpfarrers in ben Sofleichenwagen eingefest. Sierauf feste fich ber Leichengug vom Sof aus in folgender Ordnung in Bewegung. Boraus ritt Ravallerie, bann folgten : 1) ein einfpanniger; 2) ein zweifpanniger Wagen für Rammerfouviere; 3) ein fechefpanniger Wagen fur ben Ergberzogl. Dberfthofmeifter, und 2 R. R. Rammerer; 4) die gefammte R. R. Soflivree zu Tuß; 5) ber Wagen mit dem Leichname ; auf jeder Seite deffelben gine gen Ebelfnaben mit Bachsfadeln, und die Leibs garben gu Fuß; 6) Zwei Bige von ber fonigl. ungar. abel. Leibgarde ju Pferde ; 7) eine Grena. bier.

biertompagnie machte ben Befchluß. Ben Anlan-1 1900 gung an ber Thur ber Rapuginerfirche murbe ber Leidinam aus bem Wagen gehoben, und auf bas in ber Rirche biergu bereitete, mit einem Bolb= ftoff bebedte Gerufte geftellt. Rachbem bierauf ber Rarbinglerzbifchof bie Ginfegnung vorgenome men batte, murbe ber Sarg von gwolf Pater Sugrbianen , unter Begleitung von gwolf mie' Radeln verfehenen Rapuginern, in die Erzherzogl: Defterreich. Bruft übertragen, wo ber Rarbinal. erzbifchof die lette Ginfegnung vornahm. Sier= auf ließ ber erfte R. R. Dberfthofmeifter burch einen Rammerfourier ben Sara eroffnen, um ben umftebenden Rapuginern ben Leichnam gu geis gen, welcher bann bem Pater Guardian biefes Rlofters, nach ber feiner Seits gefchehenen Un. gelobung , beftens bafur ju forgen , nebft einem Sarafchluffel zur Aufbewahrung übergeben wurbe. - Die veremigte Frau Ergbergogin mar 1767 ben ziften April geboren.

Josephs bes Zweiten Krankheit auf bem höchsten Punkte. Geschenke an seine Rabinetsbeamte und Dienerschaft. — Abschied von seinen Freunden. — Sein ne lette Racht — Leichenzug — Tea stament.

Der Schleier, ber bisher vor ben Gefunds beiesumftanben bes Raifers bing, warb nun auf



1790 einmal gang weggezogen. Joseph felbft hob ibir auf , nachdem er lange nicht im Stande mar, port feinen Alergten die mabre Befchaffenbeit feiner Rrantbeit zu cufahren. Er ließ am sten Rebruge den Dofter von Quarin fommen , ber feit 3 Monaten fein gewöhnlicher Argt gemefen mar. Rads einigen Tragen über die Symtome feiner Rrantbeit, brang er fart in ibn, die Wahrheit nicht jir verheelen: Seur von Quavin, ber da fabe, baf ber Raifer fic fcblechterbings miffen wollte, er-Flarte ibm, mit einem Musbruch von Sbranen, daß bie Rrantheit unbeitbar fen. Sieranf verlangte ber Raifer zu wiffen, ob er noch einige Beit bamit gubringen wurde ? - Ja, fagte ber Argt, aber, fügte er bingu : biefe Rrantheit ift eine von benen, mo die Patienten jeden Augenblid ihrem Tobe entgegen feben tounen. Rach einigem tie: fen Stillfdweigen entließ ber Monard mit ber größten Dantfagung ben Argt. Un bem namtis den Tage empfing herr von Quarin ein febr verbindliches Billet, und die Summe von 10000 Gul. ben, nebft dem Titel eines Barons fur fich und feine Rachtommen , die ibn jum Beweife führen werben , bag Aufrichtigfeit erhabner ift , als jene Schmeichelen , bie aus ben Großen ber Erde unfterbliche Wefen machen will. -

Joseph war auf alles gefaßt, und man kann mit Wahrheit fagen, daß Er allein ohne Erschutsterung an diesen Todesfall dachte. Mit der vollstommensten Aube der Scele sah der Monarch, bis jum letten Sauche seiner Austofung ontgegen, nahm schriftlich und mundlich von seiner durchlauchtige

ffen Familie, und allen, die ihm werth waren, 1700. mehr um fie zu troften, als felbft gu tlagen, Abe fchied, und borte bis an feine Todesftunde nicht auf, alle Staatsgefchafte fo angelegentlich zu beforgen, daß man fagen fann': er fen in Aus= ubung ber Pflichten geftorben, von benen er in feinem Bergen von jeber fo hobe Begriffe genabrt batte. Befonders aber wendete er die letten Bo. den feiner Regierung an, neue Bohlthaten über feine Bolfer und einzelne Unterthanen gu verbreis ten. Entichloffenheit und Belaffenheit zeigten fich in jeder Sandlung , in jedem Worte des feinem Ende naben Fürften. Go fagte er noch am 14ten Rebruar, ju einem ber Ronferenzminifter : .. 36 . weiß nicht, ob ber Dichter fo gang Recht bat, ", wenn er fcpreibt : Et du Trone au cercueil le , pallage eft terrible (d. i. Furchtbar, fcbredlich ., ift ber Schritt bom Throne jum Brabe.) 3ch , vermiffe ben Thron nicht, fuble mich rubig ; " nur ein wenig gefranft, burch fo viel Lebens :-, plage, fo wenig Bludliche, und fo viel Iln: ., danfbare gemacht ju haben; allein bas ift ja " bas Schicffal ber Manner auf bem Throne. "

Als ber Raifer am 13ten Februar mit dem Bochwürdigen verfeben wurde, fürzten dem Bels den Loudon beim Eintritt in den Borfaal die Thranen über die Wangen berab; und es erschütsterte die Zuschauer gewaltig, den Mann weinen zu sehen, der im Getümmel der Schlacht, von taufend Leichen umgeben, stets standhaft blieb. Die unerschütterliche Standhaftigkeit des erhabenen Patienten in diesem so wichtigen Beitpunkte, ers

1790 regte allgemeine Bewunderung. Er troffete alles. was ihn umgab, und blidte mit Beiterfeit in bie Schauer des Brabes binab. Rach Empfana bes Sochwardigen ichickte ber Monarch unmittelbar nachber jum frangofifchen und neapolitani. fchen Wefandten, und ließ beiden fagen, er vermuthe, daß nach ber feierlichen Sandlung, die er fo eben vorgenommen, fie ibren Sofen burch Rouriere Radricht von feinem Befinden geben whrben, fie mochten aber damit nur noch ein paar Stunden warten, weil er felbft bicfen Rourieren etwas mitgeben wollte. Begen '11 'libr fchicte er ihnen bierauf einen Brief an feine beiben Schmeftern, (die Roniginn von Franfreich und bie Roniginn von Meapel) bie fogar bis gur Auffdrift gang von feiner eigenen Sand gefdrieben maren.

> Die Bemahlinn bes Ergherzogs Srang hatte pielfaltig Berlangen bezeigt, ibn zu befuchen, es mar ihr aber, ihrer nabe bevorftebenden Entbin= bung wegen, nicht erlaubt worden. Dachdem ber Raifer am 15ten Februar die lette Delning ems pfangen batte, wollte fich bie Ergbergoging burch feine Borftellung mehr abhalten laffen, ibn noch einmal zu feben, und er felbft mußte ihrem bringenden Berlangen nachgeben; nur ließ er fie bitten, daß fie um ihrer felbft willen fich faffen und nicht weinen mochte. Dies verforach fie, und ward nun in einer Ganfte bingetragen. Damit fie uber bes Raifers Todtenblaffe und über feine Abgezehrtheit nicht erfchreden mogte, ließ er, ebe fie ins Bimmer trat, die Fenfterlaben juma= den, und es mard in einer Ede blos ein Rachts licht

ficht angegundet. Dan tann benten, unter was 1790. für Empfindungen fie in bas Sterbezimmer bes Monarchen trat, ber ihr fo viele Beweife feiner Borforge gegeben batte, und den fie beshalb übers aus bochichabte. Raum mar fie bis gu feinem Sie bingewantt, und batte neben bemfelben Plat genommen, als fcon bie erften Borte, bie ber Raifer mit bebender Stimme guibr fagte, fie bermaßen erschütterten, daß fie ohnmachtig warb, und in Diefem Buftande ber Betaubung wieder binausgebracht werden mußte, ohne daß fie wes ber etwas batte fagen, noch von bem, mas er ibe. gu fagen gedachte, etwas vernehmen fonnen. Es war bies ein feelenerschutternber Auftritt. Det Monarch ermabnte fie gur Beduld, und gum Bers trauen auf Gott ; bat fie ihre Fruchtim Mutters leibe ju iconen, und fich durch Eraurigfeit nicht gu franten; und bezeugte ihr, dag ihn fein Bud fand nur besmegen fcmerate, weil chen bie Beit ibrer Entbindung vorhanden fen. Er gab ibr feis wen Segen und entließ fie.

Wie schon gesagt worden, so hatte die Erze herzoginn in der Racht auf den inten Februar die erstein Gebrustwehen empfunden, und man mete dete dieses sogleich dem Raiser. Bon diesem Augenblick an war er sehr inruhig, und schiefte die ters zu ihr, um Nachrichten von ihren Umstansden zu erhalten. Diese lauteten nicht erwünscht, und man mußte dem Monarchen jedesmal sagen, daß sie noch stark litte, bis man ihm dann melbete, daß die Erzherzaginn von einer Prinzessinn glucklich sep entbunden worden. Ungeachtet des schleche

1790. fcblechten Buftandes, in welchem der Raifer fich felbst befand, war er doch febr vergnigt, er bes schäftigte sich mit den Geschenfen, die er für die Erzberzoginn bestimmte, und ließ ihr febr viel Berbindliches fagen, um fie zu troften.

Der Graf von Rofenberg erfchien gegen 8 Uhr bes anbern Morgens in dem Bimmer bes Mongra den, ber ihm wie gewohnlich guten Morgen fad= te, und fich nach ber Ergherzoginn erfundigte. Det Braf fagte ibm, fie befande fich fchlecht; und als ber Raifer vermuthete, daß bier blos bie Rede vont ben Rolgen ber fcmeren Entbindung fen, fo fagte ibm ber Braf, fie fen in Befahr. Sierauf fragte ber Raifer, ob der Braf es fur nothig balte, daß man fie mit bem Sochwürdigen verfebe ; und ba der Graf vetfebte , bag es ju fpat fen , fo fahe ber Raifer mun , baf er eine geliebte Richte verloren babe. Er ftuste ben Ropf auf feine Bande, und rief : " Und ich lebe noch ? " --Berr bein Wille gefchebe ? "- Dachdem er nuit 10 Minuten lang in fprachtofer Detaubung ges feffen batte, gab er die Befehle ju ihrem Begrabnif, und feste bingu, bag, weil der Rorper ber Pringeffinn bem feinigen Plat machen mifte, fo tonnte fefeine drei Zage in der Rapelle ausgefest fteben, und es mare alfo nothig, baß man fie beute begrube.

Es ift unlaugbar, daß diefer unvorhergefehene Sobesfall den Raifer fehr ftart angrif; und feine gange Soffnung zu Boden fchlug : denn Blifabethe Berbindung mit feinem Entel Erms, war gang feine

fein Lieblingswert gewesen. Dies war ber todt: 1790. lichfte Stoff: welcher ihn bei feinen ohnehin une beilbaren Umftanden treffen konnte. Auch fagte er öffentlich, daß er dadurch fich ganglich nies bergebruckt fühlte.

Debft diefem gaben noch die Unruben in Une garn , benen noch in Bohmen nachzufolgen beobs ten, und dann das Gerucht, daß ein gewiffer Sof biefe Gabrungen bewirft habe, dem franfen Wos narchen den Bergensflog. Er foll fich ber wehmus thigen Ausbrude bedient haben : " 3ch will ihnen a, ja gern alles geffatten, fie follten mich nur im ... Frieden gur Grube, fahren laffen " - Der Rais fer batte befohlen, daß man es ihm anzeigen follte. wenn die ungarische Rrone nach Ungarn abgeführt murbe. Als diefes am isten Februar gefchabe, fagte er : " Run febe ich , baf ber Mamachtie ge noch bei meinen Lebenszeiten alle meine Berte gertummert. " Als er von feinem Loudon Abichied nahm, rief er ihm gu: " Reichen fie ... mir Ibre alte Sand ; ich werde nicht mehr das ... Bergnigen haben, fie ju drucken. " Am igten "Februar Bormittags gegen 10 Uhr, eben als Fürft Dietrichstein fich bei ibm befand, wurde es ibm ploglich duntel por den Mugen. " Run ift es Beit, daß wir abbrechen, " fagte Joseph; " Wir fpres den uns gum lettenmal. Laffen Gie mir ben Beichtvater bereinfommen.

Nachmittags um 4 Uhr unterfchrieb er noch eine Schrift, fchrieb aber Joseph ftatt Joseph, unerachtet er noch ben Sag zuvor feinen Ramen noch

1790.noch achtzigmal ordentlich unterfdrieben hatte: Babrend ben lepten 8 Sagen feines Lebens verfchenfte er eine halbe Million Gulben.

> In feinem Teffamente batte er ber Grabergos ginn Blifabeth von feinem Allodial = Bermbaen tabrlich 80000 Fl. ausgefest ; nach ihrem Tobe ans berte er biefen Puntt, und follte nunmebro biefe Summe bie neugeborne Pringeffinn erhalten: MIs ber Monarch am isten Februar vernommen, bas Die Dbethofmeifterinn ber verewigten Elffabeth; Braffinn bon Chanclos, über ben Berluft biefer Pringeffinn gang untroftlich war, fcbrieb'er ihr ein Tomeichelbaftes Billet, um fie ju troften, und ibr augleich für die Gorgfalt ju banten, bie fie feit 8 Jahren für bie Ergherzoginn bewiefen babe. Diefes Billet begleitete er mit einer Affignation bon 100000 Bulben, bamit fie funftig in Rnbe und ohne Befchwerben leben fonnte. And ber Ergbergog Brang lief berfelben fagen, baß fie ibm vieles Berginugen machen wurde, wenn fie fich, was fie nur wollte , aus bem Rachtaffe feiner Bemablinn aussuchen wollte. Much zahlte er alle Penfionen foet, die feine liebenswurdige Bemablium ausgefest hatte - Dem Feldmarfchall Loudon foll ber Monarch ein Gut in Ungarn und eine in Bobe men verindcht haben. Dem Burgpfarret, einem febr wurdigen Danne, feste et noch eine Bulage bei, von 300 Sl. jahrtich und auf Beitlebens ac.

Mahrend feiner gangen Arantheit, bei une aussprechlichem Leiben, hatte er beinahe noch immer eben fo viel und fo eifrig gearbeitet; wie in

Willedby Google

feinen gefunden Lagen. Doch am igten Febr. 1790; that er biefes.

Jest ergriff er den Zeitpunkt, noch einige Rofen auf ben Altar ber Freundschaft zu freuen, ebe er gang verwelfte:

Er fchrieb an feinen getreuen Meffer, Sent Fürsten Raunig, ber ihm so eben ein Billet ges schickt hatte, in frangosischer Sprache:

. Lieber Freund! Ich bin von bem Musbrud .. Ihrer Theilnehmung gang gerührt; allein mas . fann ich bei ben Berbangniffen ber Borficht anders thun, als mich benfelben unterwere . fen. Bas Gie betrifft: empfangen Gie port . mir die unbegrangte Verficherung ber volle . fommenften Erfenntlichfeit, ber größten Bodie achtung, und bes aufrichtigften Butrauens, i bie Gie vor allen andern verdienen: unb , fenn Gie verfichert, baf ce mich unendlich . fdmergt; wenn ich baran bente, bag ich auf s fer Stande bin ; langer Ihre Ginfichten zu bee , nugen. 3ch umarme Sie, und empfehle Ihnen , in Diefem gefahrlichen Zeitpunfte mein Batere s, land, bas mir fo am Bergen liegt " Joseph.

Un ben Grafen von Rofenberg forieb er :

"; Mein lieber Graf von Rofenberg! Die Freundschaft hat gewöhnlich ihre Grangen; " aber die Ihrige giebt sich mir gan; bin. Konute R ich

1790., ich die Belt verlaffen , ohne Ihnen vorher noch " meine gange Erfenntlichfeit fur bas zu beweis " fen , was Sie fur mich gethan haben; fur alles " was Sie bei diefer langen Rranfheit gelitten " haben, wahrend welcher Sie fich gang aufopfer= ten , um mir meine Laft tragen gu belfen , und mich zu troften! - Die Weisheit und Bortref-, lichfeit Ihrer Hathfchlage, welche mit Ergeben-. beit Gic bei jedem Unlaffe, bis gum letten Mugenblich, gegen mich bewiefen haben, burchbrin-., gen mich mit Gefenntlichfeit und Freundschaft. . Empfangen Sie bie Berficherung berfelben,und . , glauben Sie, daß bas einzige, was ich ben mei= , nem Mustritt aus der Welt bedaure , die fleine " Angahl von Freunden ift, die ich verlaffen muß. ,, und benen ich Ungelegenheit gemacht habe. Le-. ben Sie alfo wohl. 3ch umarme fie mit freund-" fcaftlichem Bergen. Erinnern Gie fich meiner Ibres aufrichtigen und em= pfindungsvollen Freundes Bofeph.

> M. S. " Mur meine zitternde Sand hat mich ,, verhindert, Ihnen diese Zeilen mit eigner " Band zu schreiben."

> Der Raiser hatte, wie schon ermähnt worden, eine gewählte Abendgesellschaft, aus Männern und Weibern gemischt. Die Damen dieses Kränzechens waren, die ebenfalls schon Genanuten: die Fürstinn (nun anch Wittwe) Rarl Lichtenstein, die Fürstin Kinsty, Fürstin Klary, und Gräfin Ernst Raunig.

An biefe Damen fdrieb Joferb:

1790.

" Mein Ende nabet beran : es ift Beit, Ihnen noch burch biefe Zeilen meine gange Erfenntlichfeit fur jene Bute, Politeffe, Freundschaft , und angenehme Freiheit, ju bezeigen, die Gie mir mabrend fo vieler Jahre, melde Bir in Befellichaft mit einander zugebracht baben, gu erweifen und angedeiben zu laffen , die Bewogenheit hatten. 3ch bereue feinen Zag : feiner war mir ju viel, und diefes Vergnugen mit .. Ihnen umzugeben, ift bas einzige verbienftliche " Opfer', bas ich barbringe, indem ich bie Welt , verlaffe. Saben Gie die Bute, fich meiner in " Ihrem Gebet zu erinnern. 3ch fann die Bnade , und unendliche Barmbergigfeit der Borfebung in Anfebung meiner nicht genug mit Dant erfennen; Diefes alles ift in berfelben vereiniget. fo, baf ich mit ganger Refignation meine lette Stande ermarte. Leben Sie wohl! Sie merben .. meine unleferliche Schrift nicht mehr lefen fon= .. nen. Sie beweifet meinen Buftand. "

Joseph.

Bas ber Monarch etwa fouft noch an andere Bertraute gefdrieben baben mag, ift nicht befannt geworben.

Die arbeitenden Gefretaire blieben ben ganzen Zag über ben ihm, und bis um 10 Uhr Machts. Rofenberg und Lafcy machten ihm an diefem lesten feiner Abende noch einen Befuch. fcon um Mittagzeit eine Anwandlung von Dbnmadit

A 2

1790 macht, ergriff aber sein Riechstäschen, und er munterte seine Sinnen. Die Arbeit des Dift's rens, Expedirens, Unterschreibens, gleng immer fort. Um 10 Uhr entließ er die Sekretaire und legte sich zu Bette. Den Tag über saß er schon seit einigen Wochen in einem groffen Schlaffessel, oder eing im Zimmer herum spazieren; daben war er stets angekleidet, trug Stiefeln und einen Frak oder Kapot.

Alls er fich niedergeltgt hatte, mußte ein Rammerlakai neben feinem Bette wachen. In einem Rebenzimmer ruhten Stort und Brambilla, und ein vor wenigen Tagen zum Beichtvater ernannger Augustiner.

Der Monarch fieng an gu fchlummern , phantafirte halb fcblafend und halb machend, von Dine gen, die eben jest der Begenffand der allgemeinen Aufmerffamfeit marengermunterte fich und fprach dann mit vollem Bewußtfenn ; fchlummerte nnd phantafirte wieder, und fo banerte es wechfels= weife fort, bis gegen 5 Uhr Morgens am 20ffen Rebrnar. Jest wurde er vollfommen munter, und fühlte fich doch übel. Er verlaugte eine Suppe: man brachte fie, und ließ zugleich die Mergte in das Zimmer treten. Ctort fühlte ihm den Dule, und fand beinahe feinen mehr. Dhne dem Dos narchen biefes zu entdeden, fagte er blog, bag auch ber Beichtvater im Debengimmer fen, wenn ibn-Ce. Majeftat etwa fprechen wollten. Der Raifer verftand vermuthlich ben Wint , und ließ ben Unauftiner rufen. Diefer las ibm gang gelaffen aus

mem Erbauungsbuche vor. Jofeph wollte von 1.700. ber gebrachten Suppe etwas nehmen, vermochte es aber nicht mehr. Er fant jurud, batte etwa funf Diniten lang Buckungen, und mar vier Die nuten nach 5 Uhr Morgens ben 20ften Rebruar 1790 tobt. Der Fürft von Dietrichftein, ber Graf von Rofenberg und ber Erzbergog Srang batten ibn feinen Mugenblick verlaffen. - Befturgung. Schmerg, Mitleid maren nun auf allen Befichtern. - Ein erschütternder Fall ! Man ftelle fich einen Sof vor, wo ju gleicher Zeit die Rorper eines in dem 4often Jahre feines Alters verftorbenen Raifers, und einer 22 jabrigen Pringeffinn ausgestellt find, und bann wird man fich ein Bilb von Wien machen tonnen. Dit Recht bejammerte man ben Tob eines Fürften, beffen portrefliche Gigenfchaften felbft Preugens großer Briedrich bochfchatte.

Bleich nach dem Tobe bee Raifers verfügte fich ber Ergbergog grang nebft bem Grafen Rofenberg in bas Rabinet, wo ber Ergherzog ben noch Schreibenden Rabinetefecretarius, aus bem Rabinet an geben befahl, und verfiegelte alle Raften, mo er glanbte, baß Schriften barin fenn, mit ei= gener Sand, und ftellte bafelbft die Dache an. Dicrauf erließ er an alle Sofftellen ein Sandbillet. morin alle Beamte ad interim beffaffact wurden, und fogleich befohlen mard, daß man ben Sitel : Raiferlich auslaffen, und bis die neuen Mappen geftochen fenn wurden, fich ber Prafidenten ihrer bedienen follte. Der gebeime Ctaatsrath fibernahm die Regierungegeschafte, und ber f. Dberftbofe 1 8 3

1790. hofmeister, Fürst von Stahremberg ertheilte die erforderlichen Befehle zur Besorgung des Leichenams, und der Reichshofvizekanzler, Fürst von Colloredo Mansfeld, als Vertreter des hohen Reichserzkanzlers vollzog die Sperrung des Reichshofraths. Auch das Militair, welches gegen den Feind zu Felde war, mußte trauern. Die Offiziere mußten selbst in der Schlachtordnung mit den Trauerzeichen aufmarschiren, die Fahnen konnten jedoch sliegend sehn, mußten aber an der Spise ein schwarzes Zeichen haben.

Der Raifer hatte verboten, ben Leichnam ber Erzherzoginn zu öffnen, auch feinen eigenen versbot er zu öffnen, mit bem Beifas: "Seine Krantsbeit fen sichtbar genug gewesen, man wurde also burch die Deffnung des Leichnams nichts weiter lernen."

Un demfelben Tage, Abende um 7 Uhr, murbe, wie fcon gefagt, die Ergherzoginn begraben.

Nach dem hintritte weil. Sv. Nom. R. R. Apostol. Majestat, wurde der Leichnam in die Feldemarschallsuniform gefleidet, in dem kaisert. Ausbienzzimmer auf eine mit schwarzen Tuch bedeckte Stufe gelegt, und daben ein Krucisig nebst brennenden Wachsterzen aufgestellt. Am Sonntage, den 21. Abends, wurde der hochste Leichnam in den inwendigen mit Goldstoff und auswendig mit schwarzem Sammet und goldenen Borten überzogenen Sarg gelegt, und nach vorläusiger durch ben hof- und Burgpfarrer verrichteten Einseg-

aung, von den faiferl. fonigl. Rammerdienern unt= 1790. ter Begleitung der Edelfnaben, melde brennende Bachsfackeln trugen, einer Angabl von Leibgar= ben und des hinterlaffenen faiferl. fonigl, oberften Rammerers, wie auch einiger Rammerberren , in die Sofburgpfarrfirche übertragen, welche gang fdwarg behangen, und mit faifert. fonigl. Wappen ausgezieret, und in deren Mitte eine vier Stufen bobe, prachtig erleuchtete Trauerbuhne errichtet war, auf die nun die Leiche in dem Garge ber offentlichen Schau ausgestellt murbe. Reben bem Sarge zu beiben Seiten lagen auf fcwarzsammetnen Polftern die Reichsfrone fammt bem Bepter und Reichsapfel, die faifert. Sausfrone, die ungarifche und bohmifche Rronen , ber Erzberzoglide But, die Toifon-St. Stephans : Drbenstetten , ber militairifche Marien Thereffenorben , fammt dem auf militarifche Urt geftulpten Bute mit Quaften und Rofarde; ferner der Degen, der Stod und die Sandfcube. Die Feldmarfchalluni= form des Monarchen war weiß, an den Rugen hatte er Stiefeln mit Sporn, und auf dem Ropf eine farf gepuberte Perfice. Die Mienen maren gwar unverandert,aber Beficht und Rorper maren febr abgezehrt.

Die brey abelichen Leibgarden hielten babey die Bache. Der Sarg war, wie fcon gefagt, mit schwarzem Sammet überzogen, und hatte fechs maffiv filberne Sandhaben, um ihn bequem tragen zu können. Das Gesicht lag gegen den Sochealtar. Auf diesem und den zwei Seiten - Altaren wurden bis Mittagszeit Meffen gelesen, bes

1790 melden die Minifter, geheimen Rathe und Rams merer, wie auch vornehme Damen ibr Bebet vers richteten. Des Morgens und Abende murbe von ber Sofmufit bas' Wifereie abgefungen. Montaas ben 22ften, Radmittage um 3 Ubr, befesten bie Wachen alle die Baffen und Bugauge, mo Die Leiche zu paffiren batte. Um 4 libr mußte fich alles entfernen. Um 5 Uhr ging ber Leichening aus ber Pfarrfirche ber P. P. Muguffiner aber ben Spitalplag bis an die Baruginerfirche in folgender Ordnung : Gin Rommando von der Ravallerie, bann die fammtlichen Spirallente, bieranf alle Ordensgeiftliche mit brennenden Wachsfergen, die fammtlichen Pfarrer der Stabs und der Borfladte, der Ctademagiftrat, die Dieder-Defterr. Landflande, die Rathe vom Reichs. bofrath, wie auch von ben Sofeund Landesfiels Ten, ohne Beobachtung eines Ranges, alle in Trauerfleidern und fcwarzen Dlanteln, ferner der hinterlaffene Bofftaar, ron allen Sofftaben, in ber vorgefchriebenen Tranerfleibung, machten bie erfte Abtheilung bes Leichenzuges aus.

> Bis diese an die Rapuzinerfirche kamen, hatz ten sich mittlerweile die hinterlassenen obersten Pofamter, ferner die Nitter des goldenen Vlieses, hie Großfrenze, Kommandeurs und Nitter des Marien Theresien-Ordens, die geheimen Nathe, Rammerherren und der anserste Hossisaat, die Damen, endlich der Necktor Magnisstus, und die vier Dechanten der Universität, wie auch das hortige Metropolitankapitel, in der Kapuzinerkirs Geversammelt. Vom Josephsplag an bis zu dies

fer Rirche waren brennende Pechpfannen aufge- 1799, fiellt, und langs berfelben zu benden Seiten machte das Militair eine geschlossen Reihe. Auf dem neuen Markte paradirte ein Bataillon Insfanterie und ein Kommando Kavallerie.

Um 6 Uhr verfündigte das Lauten aller Glotzen, baß der Sarg gehoben werden follte, In der Burg machte die baselbst befindliche Wache mit gesenktem Gewehr Parade, und man hörte die gebämpfte Tragermusit, die die Umstehenden zum Weinen brachte, Der Abend mar helle, klar, und nicht kalt.

Gleich nach 6 Uhr wurde ber Leichnam von bem Trauergeruste durch faisert, tonigt, Kammerz biener erhoben, ber Sarg verschlossen, und von dem Hofburgpfarrer, unter Affistirung des Hofzermoniarii und ber Hoffaplane, und in Beyseyn ber mit brennenden Fackeln versehenen Edelfnaben, der Leibgarden, des obersten Kammerers und des obersten Stallmeisters, wie auch der anwesenden dren Garbefapitaine, eingesegnet, und in den mit 6 Pferden bespannten, ringsumher mit Gläsern versehenen schwarzbrapirten Hosseischenwagen übertragen.

Sierauf ging ber weitere Leichenzug iber ben Josephsplay, nebst ben P. P. Augustinern vorben, über den Spitalplat, in folgender Ordenung zur Kapuzinerfirche: Voraus ritt Kavallerie, dann folgten, i) zwey Einspänniger: 2) drey vierefisige Sofwagen, mit Hoffammerdienern und

1790.Rammerfouriren; 3) ein fechefpanniger Bofwagen, worin die brey anwefende, faif. fonigl. Leibgarbenfapitaine fagen, und 4) ein zwepter feche= fpanniger Sofwagen, mit dem oberffen Rammes rer; und bem oberften Stallmeifter; bieranf folg? ten 5) bie faif. fonigt. Laufer und Leiblafaien in Trauerfleidung; endlich 6) ber Leichenwagen mit bem auf Polftern erhaben liegenden Garge. In jeder Geite bes Schlags gingen zwen Soffa= faien, bann rechts und linfs Ebelfnaben mit brennenden Rergen, und weiter vorwarts, nachft benfelben, die Arcieren und Leibgarden, gu Ruf. Mach dem Leichenwagen folgte 7) bie fonigl. un= garifche Leibgarde gu Pferde . nit entblogtem Geitengemehre, unter dem Spiele ber mit Tuch bebedten Danten und gedampften Trompeten. Den Bug beichloffen 8) eine Rompagnie Brengbiere und ein Rommando von Ravallerie.

Ben Anlangung an der Rirchthure murde der Sarg von hoffammerdienern aus dem Wagen gestoben, und auf die in der Rirche errichtete mit Goldstoff bedeckte Buhne gestellt, allda von dem Wiener Rardinalerzbischofe Migazzy, unter Assiring mehrerer Bischofe und der niederosterzeichschen Pralaten, mit Würde und Salbung einzgesonet. Sodann übernahmen die Rammerherren den Sarg, und trugen ihn zu der in dieser Rirche besindlichen Erzberzoglichen österreichischen Grust. Die P. V. Rapuziner Guardiane, übernahmen ihn darauf, und brachten ihn, unter Vorauszereing vieler Ordensseute, die mit brennenden Rerzen versehen waren, bis an das eiserne Thor,

welches (wie ben folden Fallen gewöhnlich ift) 1700. perfcbloffen mar. Einer von ihnen flopfte an, und ber Pater Guardian fragte, wer da fen ? - ., Der " Leichnam des Durchlauchtigften Raifers Jo-,, feph des 3weiten. " Rach breimaligem Fragen und brenmaliger Antwort murde bas Thor geoff: net, und der Garg bineingetragen. Der oberfte Sofmeifter ließ fobann ben Gorg burch einen Rammerfourier eröffnen, und zeigte den anwefenben D. P. Rapuginern ben Leichnam, welcher hier pon dem Rardinal-Ergbifcofgum lettenmal eingefeonet worden war. Dach Eröffnung des Garacs verlas der Pater Buardian, ben auf eine Rolle gefdriebenen Titel bes Monarchen, und legte folche im Cara ju den Fuffen bes Leichnams. Die andere übernahm der Dberhofmeifter, bie britte mird ben Sofe aufbewahrt, und die vierte gehort ben ehrwurdigen Huguffinern. Machdem bierauf ber Pater Guardian bes Rlofters feierlichft die befte Dbforge angelobt batte, wurde ber Sara verfcbloffen, und ihm einer der benben Schluffel übergeben. Auf diese Beise war die . feierlichfte Beremonie vollbracht.

Am folgenden Tage nahmen in der Soffieche der Augustiner in der Stadt die Todtenvigilien den Anfang, zu welcher Feierlichkeit die Rirche, nach Angabe des Hofarchitektes, von Bohenberg, folgendermaßen eingerichtet war: in der Mitte stand ein sechs und zwanzig Schuh hohes Trauersgerust. Ueber solches hing ein schwarzsammetener Prachthimmel, der mit Gold besetzt, und auf den vier Eckspigen mit kaiserlichen Adlern verschen

1790. war, mit fo vielen berablaufenden fcmara untermengten ausgebreiteten Bolbftoffen. Trauergerufte ftand ein Sarg, worauf nebft bem Rrugifir auf reichen Ruffen die Reichsinfignien und Aleinobien, fammeder Reichs = Ungarifchen= Bohmifchen nnd der Sanstrone, wie auch der offerreichiche Erghrezogenbut, und die Ordenszei= den der Feldmarfchalleftab., But, Degen, und bie Scharpe lagen. Auf ben 8 Stufen bes Beruffes, welches reich gegiert und ringsumber mit faifert. fonigt: Wappen behangen mar,fanden 372 filberne Leuchter , und an ben vier Eden Diramis ben, jebe mit 72 Bachefergen beftectt. Die gange Rirche war burchaus fcmary behangen, mit go Wand : und Spiegellenchtern , swischen welchen and Mappen eingetheilt waren, und mit 45 Lus fern verfeben. Der Sochaftar war mit dem reich= geffickten Rrengtuche gang überzogen, und mit ben faif. fonigl. Trauermappen geziert, Ueberbaupt brannten 1700 Bachslichter.

Er ffard als ein Weiser und als ein Christ! — Mls der Monarch, wie schon gesagt, am 13ten Febr. das Abendmahl empfing, betete er: "Herr, "ber du allein mein Herz kennest, bich ruse ich 13 zum Zengen an, daß ich alles, was ich unters, nahm und befahl, aus keinen andern Absichten, als zum Wohl und Besten meiner Unterthanen, meinte; bein Wille geschehe!" — Kurz vor seinem Ende, als man mit ihm aus seinem Gebetbuche betete, sagte er: "Nunists genng! Dies, Gebetbuch werde ich auch nicht mehr brauchen, ich schonke Shnen; (zum Beichtvater) behale

puten Sie es zum Andenken. Jest beten Sie mir 1 790's por: In deine bande, o Berr, befehle ich , meinen Geift!" Seine Sinne schwanden, und nach zehn Minuten war er todt.

Sein Testament war ein redender Zug feines erginellen Karafters. Es bestand aus feche Zcielen, und enthielt nichts anders, als baß Joseph seinen Bruder Peter Leopold, jum Universalersben erklarte.

Als Rodicill war beigelegt: Seine Sefretais re, und diejenigen Soffeute, welche unmittelbar feine Perfon bedient haben, follten lebenslange lich ihren gangen Gehalt fort genießen.

Politische Lage bes öfterreichischen Staats, bei Josephs bes Zweiten Ubsterben.

Bei Josephs Geburt war ber öfferreichische Staat bekanntlich in einer fehr gefährlichen Lage. Therestens Muth und Klugheit, die von ihren Unterthanen erworbeneliebe, und die innerlichen Krafte der Monarchie selbst, halfen jene verder-bendrohenden Wolfen gerstäuben.

Bon biefer Zeit an wuchs der Staat ju jener Macht, Sobe und Starfe binan, die ihn gegens wartig in der politifchen Belt auszeichnet.

Richt zufrieden mit diefer Verfaffung, wollte Raifer Joseph feine Lander noch weiter emporhee

1790.ben. Er nahm fich vor, den Sat in Erfüllung an bringen, welchen ichon zu Anfang diefes Jahrhunderts ein weithinaussehender Mann zum Litel eines fleinen Buchs gewählt hatte: " Defterreich " über alles, wenn es nur will."

Seine Absichten waren unbezweifelt groß und gut und schon. Daß er die Sache nicht durchaus von der rechten Seite angriff, nicht immer die schieslichsten Lente und Mittel dazu wählte; Diesses scheint der widrige Erfolg bewiesen zu haben, welcher zwar im Auge des Weisen den Werth oder Unwerth großer Unternehmungen nicht entsscheidet, aber bei dem großen Saufen, und selbst im praftischen Weltlauf vollgültiger Beweis ist. Auch lag der benachbarten Welt zu viel daran, die Realisirung jenes Sauss zu hemmen, als daß sie das Ihrige nicht hätte dazu beitragen sollen, Josephs Plane scheitern zu machen.

Wirklich scheiterten auch die meisten derselben; und selbst ber größte Bewunderer Josephs kann nicht umbin, jn gestehen: der raftlose Raiser habe die Sachen auf einen Punkt getrieben, daß sich der öfterreichische Staat bei seinem Abstersben in einer noch gefährlichern Lage befand, als bei seiner Geburt.

Der Threnfrieg war noch in pollem Gange. Freilich hatte ber zweite Feldzug felbft die fuhnften Bunfche der Patrioten befriediget. Indeffen
war es doch immer ein Krieg mit einem fehr machtigen Feinde; ein Krieg, der schon gewaltige Sum-

men von Menfchen und Gelbe gefoftet hatte, und 1790. Deffen Ende noch nicht abzusehen mar.

Schen dieser Rrieg drohte dem Beherrscher Desterreichs noch einen andern, nicht minder heftigen und konftbaren Krieg auf den Hals zu ziehen. Schon gegen Ende des Jahres 1789 hatten die postifischen Angelegenheiten mit den nördlichen Nachbarn eine Wendung genommen, daß der Raifer nöthig fand, selbst in den ersten Winterstagen des Jahres 1790 aus dem tiefsten Ungarn und Kroatien, Armeen nach Böhmen, Mähren und Gallizien zu schicken.

Dies war die Lage von außen. - Don innen zeigte fich ebenfalls wenig troffliches.

Die Miederlande hatten die Emporung auf das Meußerste getrieben; hatten die Truppen des Raifers in das Luxenburgische zuruckgedrängt; hatten sich für einen gang freien Staat erflart.

Ungarn und Tyrol hatte eine Sprache geführt, welche den Raifer in die Nothwendigkeit verfeste, mit Einem Federstrich alles niederzuschlagen, was er während seiner Negierung gebauet hatte. — War es gegründetes Migvergnügen, war es Verzehung von außen und von innen, war es das bose Benspiel anderer Länder und Provingen? Genug, es half die Verwirrung vergrößern.

In Bohmen, Mahren, Galligien, und in den beutschen Provingen, waren die Stande über die ein-

1790, eingeführte nene Steuerregulirung, über bent Berluft mancher alten Feudal- Vorrechte, im hohen Grade unzufrieden. Das Volk flagte über
bie burch ben Kries entstandene allgemeine Theurung, und die wegen des Krieges eingeführten außerordentlichen Auflagen.

In ber That, feit Jahrhunderten war ber politische himmel Desterreichs nicht so flurmifch gewesen.

und in eben diefem Zeitpunkte lag Jofeph, bon ber fcmerglichften, aller Menfchenhulfe troggenden Rrantheit auf bas Sterbebette hingeftreckt, jede Minute feine Auslofchung erwartend.

Ich wiederhole mich, wenn ich hier von neuem trinnere, daß die ersten und die letten Lage Josephs trube und voll Widerwartigfeiten waren. Aber sehr mahr, und fehr auffallend bleibt der Umstand ohne Widerrede.

Daß Joseph der Zweite wirklich geliebt wurs be, beweiset auch folgende Stelle eines Schreis bens eines zu Progburg befindlichen deutschen Offiziers, vom 12ten Februar, bas nicht zur offentlichen Bekanntmachung bestimmt war, und mir von einem Gonner mitgetheilt wurde:

<sup>&</sup>quot;In biefem Augenblicke heißt es, baf un-

<sup>5</sup> Tobe nabe fep. D'Gott! wie leib ift mir

33 um Ihn! ich habe Ihn geliebt wie meinen 1790.
34 wirklichen Bater. Sie follen fehen, wie
35 Ihn alles beweint. Alle Lustbarkeiten sind
35 eingestellt, und das hochwurdige ist ausges
35 sest. Das Wehklagen, das brunstige Ges
35 bet für seine Erhaltung kann ich nicht bes
36 schrieben. Sogar die kleinen Kinder auf
36 ben Straffen rufen: D Gott ! erhalte und
36 doch unsern guten Kaiser Joseph! Meine
37 Augen sind voll Thränen, und die Feder
38 entfällt mir. Könnte ich doch mit meinem
38 Leben den guten Raiser retten!" 20.

Aufangs Februar machte ber Monarch bemt Erzberzog Sranz einen golbenen Degen mit bem Beifat zum Gefchent: "Diefen Degen um fo 35 mehr zu fchaben, als in demfelben eine Klinge 35 eingestoßen fep, welche von einem berühmten 35 Selben aus bem Saufe Lothringen herrühre."

Der Muth und die Beiterkeit, die der Ruis fer wahrend feiner Rrankheit bis auf den lettent Augenblick zeigte, ist gewiß ohne Beispiel. Um bten Februar ließ er den Staatsreferendair zu sich rufen, und ihn neben sich sigen. Dann zog er unter dem Papier, auf welchem er einen Brief an den Großherzog zu schreiben, im Begriff war, ein Blattchen mit den Worten hervor: "Sehent "Sie hier mein Todesurtheil. Lesen Siees, und 3. dann wollen wir weiterreden. "— Es war das Butachten der Aerzte, die seine Lebensfrist nut noch

1790 noch bochstens auf drei Wochen bestimmten. Dann endigte er das Schreiben an den Großs herzog, legte das Gutachten demselben bei, expedirte den Kourier nach Slorenz, und sprach zwei Stunden lang von feinem nahen Ende mit einer Gelassenheit und heiterkeit, als ware blos die Rede von einer kleinen Reise.

Raifer feinem Angenarate, bem berühmten Professor von Barth, eine lebenslängliche Pension
von 1000 Fl. jährlich zu, unter der alleinigen
Bedingung, daß er den Professor von Ehrenritter bei der Universität, und den Professor
Schmidt bei der A. A. Josephinischen Akademie
der Chirurgen in Wien, zu volkommenen Ausgenärzten ausbilde.

Noch am isten Februar schiedte ber Raiser dem Fürsten Baunig den Entwurf eines Briefs qu, und verlangte barüber die Meinung des Fürsten zu wissen. Dieser antwortete: daß der Aufsap ein Meisterstüd, sowohl in Betreff des wesentlichen Inhalts, als auch des Augenblicks sep, in welchem er diktirt worden. "Geruben Sie," fügte er hinzu, "die Thranen Ihres ergebensten Dieners allergnädigst aufzuneh: men. "Der Raiser schrieb ihm hierauf:

34 Mein

" Mein lieber Freund ! ...

1790.

"Gerührt über Ihre Ausbrücke, was kann ich zu den Rathschlüssen der Borsehung sa"gen, als mich selbigen unterwersen. Was "Gie betrifft, so empfangen Sie die ganze "Versicherung der höchsten Achtung und des wahresten Zutrauens, welches Sie über als les verdienen, und glauben Sie, daß es mir "nicht wenig koste, benken zu müssen, daß ich "Ihrer Einsichten nicht mehr genieße. Ich "umarme Sie, und empfehle Ihnen in dies sen gefährlichen Augenblicken mein Vaters", land, welches mir so sehr am herzen liegt."

Der General = Feldmarschall Sabbit hat seis nen Tod bei dem Krankenbette Josephs geholt; benn als Se. Majestat benn Abschiednehmen ihm noch die Sand drückten, so übersiel ihn ein Schaner, der ihn zwang, sich gleich nach seiner Nachhausekunft zu Bette zu legen, worsauf er am 12ten Marz seinen Geist aufgab.

## 1790. Auf ben Tob Raifer Joseph bes Zweiten.

(Bon einem biebern Deutschen.) Er ift entichlummert. Der Sterbliche, Bu ben Unfterblichen ; Joseph der Zwepte, Der Dentichen Raifer, Der Vorurtheile Befampfer, Des Cflavenstandes Befreier, Der Beld in Befahren, Und bennoch Bon feinen Bolfern verfannt, Dem Bergen : Erforfcher Beffer befannt. Für eine Demisphare ju groß, Ueberfliegt er nun beibe Und fucht jenfeits ber Urnen Elnfische Rube. In der Mangfchale Des Richters gewogen, Ueberwiegt feine Rrone Drei Rronen ber Erbe; Und alle Simmel feiern In barmonifchen Jubeln Dem neuen Burger. Bermania! traure, Bolfer, die ihr fend Deutsche, Segnet noch feine Afche In ftillen Bebeten.

ENDE.

### Register.

über alle fünf Theile.

# Erster Theil.

| Octte.                                                       | 1  |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Leben Joseph bes 3meiten vom Jahr feiner                     | 4  |
| Seburt 1741 an.                                              | 1  |
| Befert 1741 an. Jofeph ber Zweite fperrt bie Bege, auf benen |    |
| Than ha bisber gumetten Chrenftellen er-                     | t, |
| Ce fcrante bie Detonomie felbft bei Bofe ein. 13             |    |
| Mit bei ber ber ber beit beit beit fell' 13                  |    |
| Much in ber größten Befahr geigt fich Jofeph .               | 3  |
| 11. als Menichenfreund und Mobilthaten                       |    |
| Joseph, des Zweiten Reise nach Italien.                      |    |
| Beweis von Baterlandsliebe                                   |    |
| Gilla                                                        |    |
| Gelbft ber barbarifche Geind geftebt bie Babr.               |    |
| year, weariser, fredt und fublet:                            | 0  |
| will unter einem geringen Weibe Ivech zumat-                 | _  |
| ten ein großmuthiges berg verborgen. 24                      |    |
| Gin Renfrief zum minitangmark 100                            | 5  |
| Ein Benfpiet gur munichenswerthen Nachab-                    |    |
| wund aller Kurnen                                            |    |
| Worficht erbalt ben, ber andere in era                       |    |
| balten fucht.                                                |    |
| Joseph II. ift Bater, und fillt ben Sunger                   |    |
| feinen Gine Durce, und frut ben Dunger                       |    |
| feiner Rinder in ber Theurung 29                             |    |
| Y GAL                                                        |    |

#### Register.

| O i i i i                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Joseph ber 3meite ift gerecht 37                                              |
| Rofeph ber 3meite mar miber in Tobesgefahr. 38                                |
| Treue Leute mag Joseph ber Breite gern leiben 38                              |
| Much Die Thranen Des unterften Unterthans                                     |
| trochnet Joseph ber Zweite 39                                                 |
| Joseph ift edel gesonnen; and weiß baber                                      |
| Ebelmuth zu belobnen 40                                                       |
| Die leibende Unschuld wird betohnt 41                                         |
| Rofeph ber 2meite ift gerecht, ohne Anfe-                                     |
| ben ber Berfon 42                                                             |
| Joseph ber 3meite ift tein Freund ter Beich=                                  |
| lichteit 48                                                                   |
| Rofend ber 3meite achtet nicht auf die Beburt,                                |
| fondern auf die Tugend 50                                                     |
| fondern auf die Tugend 50 Joseph ber II. ift ein Menschenfreund 50            |
| Joseph ber Zweite ift in Lebensgefahr 51. Joseph ber Zweite ift obne Stoly 51 |
| Joseph ber 2meite ift obne Stolg 51                                           |
| Apfenh ber Ameite magt jein Leben auch fur                                    |
| einen einzelnen feiner Unterthanen 52                                         |
| So gut wie Joseph ber Zweite ift, fo firenge                                  |
| ift er auch, wenn es bie Berechtigfeit erfos                                  |
| bert, aber auch bei biefer Strenge ift es                                     |
| Boleph der Zweite - Beigt die ibm ets                                         |
| gene Art gu banbeln 53                                                        |
| Jofeph ber Zweite ift mitteibig und gerecht                                   |
| gegen bie Unichulb.                                                           |
| Sofenh ber Zweite ift großmutbig, und weiß                                    |
| auch bie Sugenben an fetnen Beinben git                                       |
| ebren. 2mife wird ein Aret. 61                                                |
| Joseph Der Zweite wird ein Regt 61                                            |

#### Regifter.

|                                             | Seite. |
|---------------------------------------------|--------|
| Sofeph bes 3weiten Reife nach Frantreich.   | . 63   |
| Jofeph ber 3mette weiß überall, und gu je   | ber    |
| Beit Berechtigkeit ju bandhaben, u          | ınd    |
| 2Boblthaten auszuspenden.                   | . 70   |
| Joseph ber Zweite tragt febr viel Liebe     | aur    |
| Gelebrfamteit , und ju den Gelehrten,       | des    |
| ren erhabener Beschüter und Beforberer      | air    |
| febn er fich zur groffen Shre macht         | · 7I   |
| Der Patriotismus von Joseph bes 3mei        | ten    |
| Unterthanen; fur und ju ihrem Raife         | t,     |
| gebt faft bis gur Ausschweifung über        | 72     |
| Joseph ber Zweite ift gang obne Stols.      | . 72   |
| Joseph bes Zweiten unvergeflicher Dane u    | inb    |
| nimmer perlofchende Liebe gegen fein        | nen    |
| Lebrer                                      | . 75   |
| Dojeph Der Swette ift tein Weichling.       | 76     |
| Jofeph bem 3meiten ift's eine große Breu    | be.    |
| 2Boblibaten an rechten Mann zu bringe       | n.     |
| und am meiften freut's ibn, wenn er bab     | en.    |
| feinem Range nach, wenigstens im Un         | ge=    |
| ficht, unerkannt bleibt.                    | . 72   |
| Joseph ber 3meite ift tein gemeiner ober El | ets    |
| ner Renner von Runftwerten, fo mie faft     | in _   |
| allen Fachern ber Belehrfamfeit.            | . 88   |
| Joseph ber 3me te beweift, wie niedrige A   | Bes V  |
| gegnung, befigende Gelbftmurde in fein      | iem    |
| Falle beleidigen fonne, und geigt           | bie    |
| Met, wie eingebildeter Stoly, auf die b     | effe   |
| - Weife durch fich felbst erniedriget und   | bes    |
| fchamt werbe                                | . 97   |
|                                             | . 46   |

| Joseph der Zweite Schätt Das Berdienft obne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Partbeilichkeit und Unfeben ber Perfon;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| lobt und rertheidiget es , mo er es findet ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| und bas verachtete und verlaffene Salent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| bie verfolgte Unichuld, bie gefrantte Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Schaffenbeit, Die Leidende und meinende Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۰   |
| gend, bat an ibm einen Hufmunterer, einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Bertreter, einen Befcuger, einen Erofter. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   |
| Bofeph II fann eben fo menig bas allzuviel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Glangende leiben, als immer in Bemach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| lichkeit fich wiegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   |
| Bereifte und erfahrne Leute mag Jofeph ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
| Zweite gern um fich haben, und fich gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Bermehrung feiner Wiffenschaften mit ib=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| nen unterhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   |
| Jofeph II. reift , Repntniffe gu fammeln ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,   |
| und nicht um bie Beit gu vertanbeln 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7   |
| Reine von ben portrefflichen Gigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |
| eines liebensmurbigen Raratters verlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Ben Jofeph ben 3meiten, und auch in ents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| fernten Bonen feines Sofe, find Menfchens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| freundlichkeit und Mitleid - ju nachft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| bep ibm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8   |
| Reue Beweife, baf Jofeph reifet, um Rennts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7   |
| nife zu fammeln, und nicht bei raufchen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ben Luftbarteiten bie Beit-gu vertanbeln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   |
| ober bei menig ben Beift fullender Befell=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Schaft - gu vergabnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | е   |
| Water TT . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   |
| The same of the sa | , - |

## Reyister.

|                                                 |            |            | Geites |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Much gegen feine Feinbe<br>Joseph ber Zweite al |            |            |        |
| und Freund                                      |            |            | 133    |
| mus ohne Unfeben be                             | m Markin   | puttions   | 132    |
| Eine neue Reife Jofep                           |            |            |        |
| Rugland.                                        |            |            | 136    |
| Joseph der II. laft tein                        |            |            |        |
| unbelohnt                                       | granger    | , wetteren | 141    |
| Joseph der II. belohnt                          | Rerbienfl  | e          | 147    |
| Unefdote , die ben ausge                        |            |            |        |
| Jofeph des Zweiten fe                           |            |            |        |
| Much die unichuldigft fe                        |            |            |        |
| fonnte Joseph ber 3m                            |            |            | 149    |
| Bofeph ber II. lagt übere                       | ill Proben | feiner ber |        |
| ablaffenden Boleslie                            | be gurifct |            | 150    |
| Reue Beweife, wie Jofe                          | b der II.  | Berdienft  |        |
| befohnt                                         |            |            | 151    |
| Joseph ber 3meite will n                        | icht imme  | r (um all  | =      |
| Jugroßen Pomp zu ver                            |            |            |        |
| Joseph der II. ift feinen                       |            |            |        |
| und Freund - dies                               |            |            |        |
| eigene Worte, fonder                            |            |            | n      |
| bestättigen es auch                             |            |            | 155    |
| Bu Joseph dem 3weiten                           |            |            |        |
| re offen , wie zu einen                         |            |            |        |
| der Buverficht in E                             |            |            |        |
| Joseph der [[. verfaumt                         |            |            |        |
| Schictfal feiner Unter                          |            |            |        |
| Joseph der II. halt ftren                       |            | Ausübun    |        |
| _                                               | (3         |            | 548    |

| ber Pflichten , weil er nie bie feinen ver-       |
|---------------------------------------------------|
| nachläßiget; und auf beren fchnelle und           |
| punttliche richtige Musubung balt er viel. 159    |
| Das eigene große Bewußtfenn - ift Jofeph          |
| bes 3meiten binlangliche Wache und Bruft-         |
| harnisch 160                                      |
| Joseph II vergieft teinen erwiesenen Dienft       |
| fomoblin Ructficht feiner als eines andern 160    |
| Bofeph II. ift ein Menfchenfreund, weit er bas    |
| größte Bergnugen barin finbet, felbft Menfc       |
|                                                   |
| Allgugrofe Chrenbezeigungen liebt Jofeph ber      |
| 2maite aben with Consum to the Color              |
| Zweite eben nicht, fondern sucht oft folche       |
| (die ihm boch in der That gebubren) mehr          |
| von fich zu entfernen 162                         |
| Joseph der II beweiset Die Richtigkeit der        |
| Anmerkung Boltair's ; welcher fagt , baß          |
| die guten Fürften niemals glauben, daß fie        |
| to febrgeliebet werben, als fie mirtlich ge-      |
| liebt find                                        |
| Jeph des II. Rleidung ift die gewöhnliche         |
| eines Menfchenforfchere und er ift der größte 164 |
| Ein großes kaiferliches Kompliment, bas ver       |
| einem Jofeph dem Zweiten gefprochen,noch          |
| doppelt über feinen Werth gebührt 165             |
| Joseph ift immer moblebatig, jebe Gelegens        |
| beit nugt er bagu 165                             |
| Joseph ber II. will fein Storer bes Bergnu-       |
| Admid fames                                       |
| gens 140m                                         |

#### Regifter.

| Sei                                                                                                                    | te. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bofeph ber Zweite ift von feinem Bolle febr<br>geliebt und gefchatt; alles wendet er an,<br>ihm Beweife bavon ju geben | 80  |
| Zwenter Theil.                                                                                                         |     |
| TT OCT TO TELLING MAKEN                                                                                                | 9   |
| Joseph II. Achtung und Belohnung mabrer                                                                                | H   |
| Berbienfte. Beifpiel vom Auftommen ber Runfte in ben .                                                                 |     |
| öfterreichischen Staaten unter Joseph II.                                                                              | 14  |
| Much auslandisches Berdienst belohnt 30=                                                                               | •   |
| feed II.                                                                                                               | 15  |
| Bur Die Dunggefchichte und Debaillenliebba=                                                                            |     |
| ber unter Joseph II. Regierung                                                                                         | 16  |
| Wirkung von Joseph II. Gute                                                                                            | 17  |
| Jofeph der Zweite ift beutscher Raifer, und                                                                            | ¥-  |
| will, wenn er beutsch fraget, auch deutsch                                                                             |     |
| beantwortet fenn                                                                                                       | 18  |
| Sute Wirtungen von Joseph bes 3meiten ge-                                                                              |     |
| Schaffener Tolerang                                                                                                    | 18  |
| Joseph ber 3meite fann eben fo menig eine                                                                              |     |
| Beleidigung an andern gut beiffen als an                                                                               |     |
| sich selbst                                                                                                            | 20  |

Unterthanen Liebe ju Joseph bem 3meiten.

Jofeph II. belohnt immer Berbienfte auf bie gefälligfte Beife.

Joseph bes 3meiten Reife nach Ungarn.

21

26

28

| Joseph des II. Belohnung gelehrter Berbienfi   | e.31        |
|------------------------------------------------|-------------|
| Bon Joseph des II. Reife und infonderheit      | •           |
| feiner Unwefenheit gu Temesmar. Gine           |             |
| Szene, welche vor vielen andern aufbehals      |             |
| ten gu merben verbient                         | 31          |
| Joseph ber II. will matte Berbienfte auch      | 2,          |
| auf die nachwelt gebracht wiffen               | 33          |
| Joseph ber II. belohnt Verdienfte immer mit    | •           |
| Rudfichtnehmung auf Stand und Verfon.          | 34          |
| Einige Lieblingeartitel von Jofeph, bem Ge=    | 27          |
| rechten und Menfchenfreund, (biefe Unets       | r           |
| boten find fo mabr als berrlich.)              | 25          |
| Jofeph II. Schatung und Belohnung mabrer       | 35          |
| Berdienfte.                                    | -00         |
| Jofeph II. ein mabrer Bobltbater auch fur      | 38          |
| Canna Sumanus 41                               |             |
| Joseph bes Zweiten Reise nach Floreng.         | 38          |
| Soloni ben II in meile nam Florenz.            | 39          |
| Joseph ber II. ift unerschrocken und fürchtet  |             |
| nichte, weil er nie Sandlungen begebet,        | •           |
| Die eine Befürchtung nach fich ziehen fonn=    |             |
| ten, und ungerechte gu vernichten weiß.        | 52          |
| Joseph ber 3meite ift gerecht                  | 62          |
| Coleranz und Intoleranz.                       | 63          |
| Aufklärung unter allen Bolkoklaffen in 30-     |             |
| leph des Zweiten Staaten.                      | 71          |
| Biederkunft Jofeph des II. von feiner italie=  | 1.          |
| nischen Reise                                  | 70          |
| Jofeph ber Zweite bleibt ein achter Berebrer   | <i>7</i> 3. |
| ber fatholischen Religion ; nur das Hiber-     | ,           |
| triebene und Schwarmerifche gefällt ihm nicht. |             |
| Tolenha Belahnungelishe ablen Besten           | 80          |
| Josephs Belohnungsliebe ebler Thaten.          | 81          |
| Shair-                                         |             |

| Beifpiele von Sofeph des Zweiten großmuthiz ger Muszeichnung langbewährter Ereue, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| get Auskeichung tungbewährter Zreite, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gemeffener Belohnung mabrer Berdienffe. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Color of the Country of the Color of the Col |
| fabr, aber Deutschlands Genius ichuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| feinen großen Liebling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Joseph ber 3meite ichagt Ebelheit febr, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| belohnt fie , weil er felber ebel ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Joseph der 11. ift ein Menschenfreund 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Joseph der Zweite belohnt gern und freiwil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lig mahres Berdienft, aber er will nicht gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Belohnungen und Gnabenbezeugungen ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gmungen fepn 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sofeph ber Zweite ift in allem - Beifpiel. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cooner Colug bes Monaths Mary mit 30:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| jeph Il. 2B oblibatigeeit 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Joseph bes Zweiten Ablerbliffe entgeht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| minted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jofeph der Zweite liebt die Gerechtigfeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mail an felbe annate fandele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| weil er felbft gerecht handelt 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jofeph des II. toftbares Leben war in Gefahr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| aber der gute Schutengel feiner Entschlofs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fenbeit erhielt es mitten burch die Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bindurch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schones Beispiel von Tolerang und Bruder=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| liebe 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eine edle handlung erweckt die andere, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mird auch edelmuthig belohnt 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nügliche Stiftung 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schönes Beispiel burch Jofeph bes II. Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| antritt bewirkt 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| )(5 Sert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Regifter.

| ,                                                                                    | ette. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Derelicher Schluf bes Monaths Sepfember burch Jofeph bes Zweiten Gerechtigleits=     | ٠,    |
| : liebe                                                                              | 128   |
| Bofeph der Zweite baffet, verabscheuet und bestrafet nach aller Strenge bie Berlaums |       |
| bung.                                                                                | 131   |
| Jofeph ber 3meite ichust Unfculd mit Ges                                             |       |
| rechtigfeit                                                                          | 136   |
| Joseph des 3meiten Belohnung mabrer Ber-                                             | 4     |
| dienste                                                                              | 138   |
| Streitigfeiten amifchen Defterreich und Bol-                                         |       |
| Land                                                                                 | 142   |
| Joseph bes Zweiten Beispiel in Berehrung                                             |       |
| der Religion                                                                         | 157   |
| Much burch Strafen ftiftet Joseph ber II.                                            | ,     |
| Bobltbaten                                                                           | 158   |
| Defterreichs Gelehrte werben auch auswarts gefucht. Frembe, von benen man's nicht    | 1     |
| gefunt. Frent be, bon benen man o must                                               | ,     |
| vermuthen follte, tommen nach Wien , um                                              | ***   |
| Beifpiele ber Berechtigteit Joseph bes 3meis                                         | 159   |
| ten.                                                                                 | 160   |
| Joseph des Zweiten Uchtung fur die Runfte                                            | •     |
| jeder Art                                                                            | 165   |
| Unefoote bon Jofeph bem 3meiten, die bart                                            |       |
| laffen fann, aber boch gerecht ift, und fur                                          |       |
| ben Staat nuglich mar                                                                | 170   |
| Joseph bes 3meiten Gerechtigfeit                                                     | 175   |

Drits

# Dritter Theil.

|                |            |           |        |        |        |        | Geift, |
|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| meg            | Erfinde    |           |        | fep5   | des Z  | weiter | 1 6    |
| Matur          | begeben    | beit.     |        | •      | •      | •      |        |
| Ertlär         | ende Ar    | mertun    | g, die | unfe   | hihar  | Bieler | 17     |
| bon            | meinen     | Lefern a  | ingene | bm fe  | nn m   | irb    | 20     |
| werrn          | ourdige    | Nature    | richei | nuna   |        |        |        |
| (Hus)          | rem Bri    | efe eine  | 8 Hei  | fenben | Alle   | Vraa)  | 42     |
| Theth          | urdige     | Rature    | rfchei | nuna.  |        | 7 0)   | 61     |
| Reue           | Erfindu    | na. :     | ./     |        |        |        |        |
| Reise          | des röm    | ifchen s  | Raifer | s uni  | ber    | rugia  | 103    |
| 1000           | 11 Katter  | cinn nac  | 6 66   | ortan  |        | -      | 111    |
| Ruffelo        | he und     | Türkif    | che 91 | noote  | non Ka | iten.  | 105    |
| Petroce        | 10) = po   | litische  | Hebe   | rsicht | Des !  | Jahrs  | 103    |
| 178            | 10 5       |           | •      | • .    |        |        | 120    |
| Pratur         | = Ereigi   | nig.      | , • °  |        | 1      |        | 151    |
| Dieue (        | Erfindur   | ig .      | •      |        | •      |        | 153    |
| prene (        | Entbecku   | ng. 🐪     | •      |        |        |        | 155    |
| umpan          | dlicher    | Berich    | t von  | ber    | feier  | lichen | - ,,   |
| porte          | einisch er | Betef     | nung   |        |        |        | 179    |
| 24 11 8 3 11 7 | g eines    | Schreibe  | ing at | us B   | rüßel  |        | 185    |
| multer         | von Rr     | teasach   | ethen. |        |        |        | 186    |
| secut 1        | eranoui    | 10.       |        |        |        |        |        |
| Coupa          | ndige L    | selchreib | una b  | er Re  | rmak   | lunga  |        |
| feter          | bes Er     | gherjog   | Fr     | anz v  | on T   | ostano | 1      |
|                |            |           |        |        |        | mit    |        |

## Regiftet.

| Geite.                                                     |
|------------------------------------------------------------|
| mit ber Pringeffinn Glifabeth von Bur=                     |
| temberg 216                                                |
|                                                            |
|                                                            |
| and a support, the state of                                |
| Vierter Theil.                                             |
|                                                            |
| Reue Granbund 16                                           |
| Reue Erfinbung                                             |
| Generalvardon                                              |
| Schreiben eines Reisenden von Trieft 27                    |
| Beitrag jur Aufelarungegeschichte in Bob=                  |
| men.                                                       |
| Joseph der Zweite mar gerecht 46                           |
| Ginige Buge von Saffan Pafcha turfifden                    |
| Großadmiral 52                                             |
| Ertlarung ber graulichen Gefdichte, in Be-                 |
| treff bes Baffa von Scutart 67                             |
| Beugniß von Achtung ber Feinde gegen Jo-                   |
| feph und feine Rrieger 116                                 |
| Reue Beweise von der Achtung des Feindes                   |
| gegen Joseph. 118 Go reift Regentenbeispiel auf Die Bergen |
| ber Untergebenen                                           |
| Joseph II. ift leutselig und gnabig. 13                    |
| Joseph lagt tein Berdienft unbeloont 140                   |
| Joseph II. tennt feine Rache 143                           |
| Jofeph der 3meite nebft feinem erhabenen                   |
| Reffen in Lebensgefahr 148                                 |
| Uch :                                                      |

# Register.

| )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achtung Joseph II. fel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lbft ben bem robesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Thaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Armee burch ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178xffen Binter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | der Unterthanen gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ihren Beberricher, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | foseph 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Joseph ein Freund der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Armen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A TOTAL STATE OF THE STATE OF T | and the state of t |
| Speak Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DE COLL DANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LUL ADDULIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Neue nügliche Erfindi<br>Regierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ung unter Joseph II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Neue nügliche Erfindi<br>Regierung.<br>Joseph II belohnte &<br>reichlich.<br>Auszug eines Schreibe<br>Wiens, von einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gerdienste nach Burbe<br>no über bie Berfagung<br>a auf Reifen befindlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neue nüßliche Erfindi<br>Regierung.<br>Joseph II belohnte &<br>reichlich.<br>Auszug eines Schreibe<br>Wiens, von einem<br>chen Freunde.<br>Joseph II. wollte nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gerdienste nach Würbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reue nügliche Erfinde Regierung. Pofeph II belohnte & reichlich. Muszug eines Schreibe Wiens, von einem chen Freunde. Tofeph II. wollte nich wie feinen Untert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gerbienste nach Burbe<br>ns über bie Berfagung<br>a auf Reifen befindlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Regifter

| Line)                                | Seite.         |
|--------------------------------------|----------------|
| Felblager ben Gerlitschin am Milt    | ow in been "   |
| tertifchen Bollachen                 | A STATE OF THE |
| Aniche TT. berndier methtellife'     | 65             |
| Unterthanen = Liebe                  | • • 70         |
| Deue. Erfindung.                     | 772            |
| Bofeph bes 3meiten Reife nach bei    | Rrimm. 74      |
| Joseph bes Bweiten erfter Gelbjug    | gegen bie      |
| Eurfen                               |                |
| Joseph bes: 3meiten zweiter Belbg    | ug gegen       |
| bie Türken                           |                |
| Bewaltfame Emporung in ben Dieb      | erlanden: 102  |
| Joseph bes 3meiten Rrantheit         | 108            |
| Joseph II. fest einen neuen Ronf     | erengrath      |
| ein Sein Abichied von der 20         | rmee It2       |
| Bernichtung aller Anftalten Joseph   | s in Un=       |
| garn und Tprol.                      | 114            |
| Josephs des Bweiten Regierungsan     | rt, große      |
| Plane und Dekonomie,                 | 1.0            |
| Joseph des 3meiten Temperamei        | nt, Ges        |
| mutheart , Leidenschafren, feine     | Bergnüs .      |
| gungen, fein gefellichafelicher C    |                |
| Sob det Erzberzoginn Elisabeth.      | · · · 133      |
| Bofeph des Zweiten Krankheit auf t   | rem bodys      |
| ften Puntte. Gefchente an feine S    | tabinets.      |
| beamte und Dienerschaft - Ubfe       | mied von       |
| feinen Freunden - Geine lette        |                |
| Leichenzug — Teftament.              | 137            |
| Politische Lage bes öfterreichischen |                |
| bei Joseph bes 3meiten Abfterbei     |                |
| Huf ben Tob Raifer Joseph bes 3m     | eiten 164      |

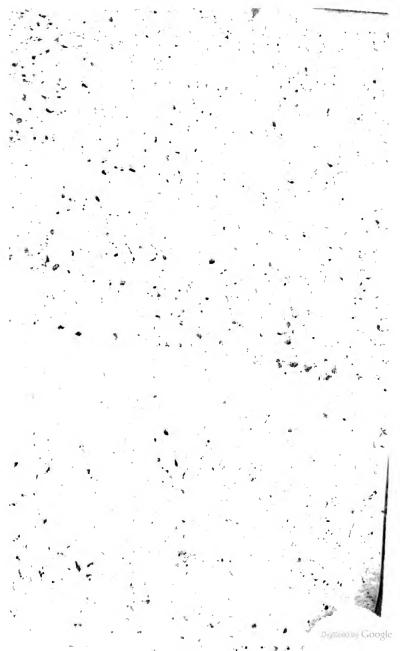

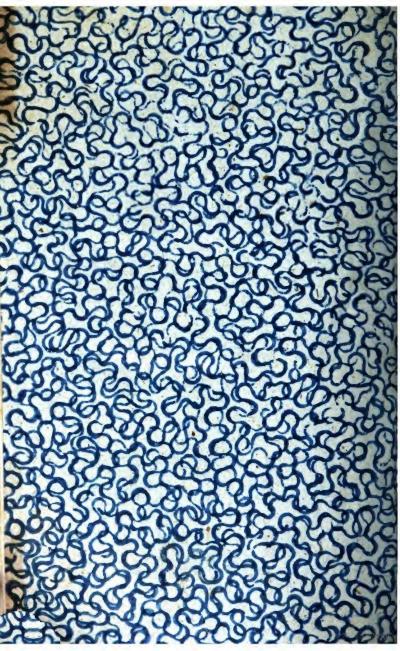

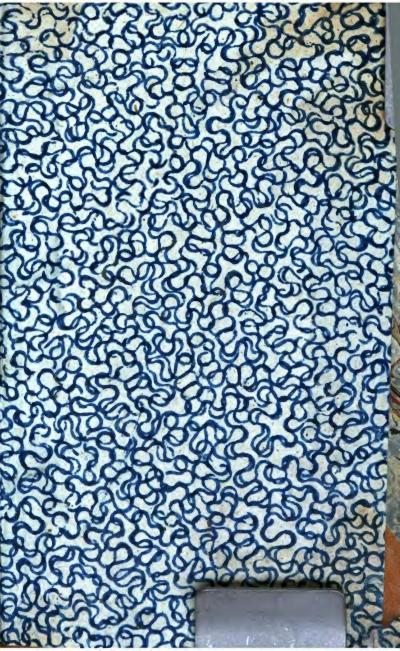

